1 Cent

Chicago, Freitag, den 15. April 1898. - 5 Uhr: Ausgabe.

10. Jahrgang. - No. 89

### Telegraphische Depeschen.

(Beliefert bon ber "Scripps DeRae Bres

Suland.

## In der Schwebe!

Mit verhaltenem Athem harrt Alles auf die Enticheidung über Rrieg oder Frieden. - Gerüchte über ein geplantes ernftliches Gin= ichreiten der enropäischen Groß= machte. - Geht der Senat über den Brafidenten hinaus? - Rriegerijde Reden und hitige Unftritte. - Allerlei Militarifches. 25 Elephanten für Onfel Sam. - Spanien an die Groß=

Wafhington, D. C., 15. Upl. Die gefammte Urmeeift nach ber Atlantischen und ber Golffüfte beorbert morben.

Bafhington, D. C., 15. Upril. Dem fatholischen Erzbischof Freland ift eine Rabeldepefche aus Rom, bom papftlichen Staatsfefretar Rampolla, zugegangen, worin erflärt wird, wenn Die Erledigung ber Ginfchreitens=Re= folution des ameritanischen Rongreffes noch um einige Tage bergogert werden tonnte, fo ware eine friedliche Schlich= tung gesichert. Der Plan ift folgenber:

Die europäischen Grogmächte follen Spanien in Renntnig fegen, daß ein Rongreß der Mächte Die Streitfrage entscheiden werbe. Diefer Rongreß foll in jeder Beziehung dem in Berlin abgehaltenen gleichen. Es wird Spa= nien erflärt werden, daß es die Unab= hängigfeit Cubas anertennen muffe. Mls Grund hierfür wird barauf bin= gewiesen werben, bag bei einem Rrieg mit ben Ber. Staaten Spanien fowohl Cuba wie Portorico verlieren und ein Bettler unter ben Nationen murbe. Underfeits municht Europa nicht, daß irgend eine feiner Monarchie bedroht

Auf diefe Depefche hin fuhr ber Er3= bifchof Freland mit bem frangofifchen Botichafter bei ber fpanischen Gefandt= schaft bor, und von dort begaben fie fich nach ber öfterreichischen Gefandt= schaft, wo eine längere vertrauliche Un= terrebung ftattfand. Später fanb in Berbindung damit eine ausfunftliche Sigung ber Botichafter und Gefanbten ber fechs europäifchen Grogmächte

Mehrere ber auswärtigen Botichafter erhielten noch geftern Racht Rabel= bepeschen von ihrer Regierung. Man glaubt, bag biefe jegige bon Europa ausgegangene Friedensbewegung nicht gang fo milben Charafters fei, wie bie in boriger Boche.

Mabrid, Spanien, 15. April. Die Rönigin=Regentin hat, im Ginflang fen, bag bie europäischen Brogmächte mit bem Ministerium, ben fpanischen Condida auf ben 20. (statt, wie ursprunglich beabsichtigt, auf den 25. April). Wie ber Minifter= prafibent Sagafta fagt, foll die Wiebereröffnung beschleunigt merben, "ba= mit bie Bertreter ber Bolferegierung Gelegenheit haben, ben Boltswillen gu erflaren und bie Regierung instand gu fegen, im Gintlang mit ber Nation

Durch bie hiefige Breffe geht ein fehr friegerifcher Zon, und Die Aufregung hier und anderswo in Spanien ift noch immer groß. Bu General Wehler blidt man von vielen Geiten wie gu bem Retter ber Nation binauf. ware nicht unmöglich. wenn Wenler feinen jegigen Ginflug und bie allge= meine Lage bagu benuten murbe, fich an bem Minifterium Cagafta gu rachen und ben Sturg beffelben herbeiguführen. Eine Rückfehr Wenler's nach Cuba wird eine bolligen Bruch mit ben Ber. Staaten beschleunigen.

Die Rönigin-Regentin foll ihrem Sof erflärt haben, fie murbe fofort abbanten, wenn bas Ministerium Schritte thue, welche mit Spaniens Ghre und Burbe unvereinbar feien.

London, 15. April. Die "Dailn Mail" läßt fich aus Wien melben: (Fe verlautet, daß mehrere europäische Mächte, barunter auch Defterreich, Spanien gerathen hatten, ben Rrieg gu ertlären (!), ba weiterer Auffchub ober weitere Bugeftanbniffe mahrichein= lich zu einer Revolution führen mur=

Wafhington, D. C., 15. April. Es mare möglich, baß ber Genat bor feis ner heutigen Bertagung Die extreme cubanische Resolution annimmt, wel= che von Forater befürmortet wird, eine unmittelbare Unerfennung ber cubani= fchen Unabhängigkeit enthält, Gpa= nien auffordert, Cuba zu räumen, und ben Brafibent anweift, mit Gewalt einzuschreiten. Der Gindrud bon Forafers Rede murde noch verfiartt burch die Rede von Turpie (Dem.) von In= biana, welcher Die juriftifche Geite behandelte und barguthun fuchte, bak nur durch Unerkennung ber cubanischen Republik unfere Regierung ber Ber= antwortung für die spanischen Schul= den entgeben konnte. Der Vorsitende bes Genats-Musschuffes für auswäti= ge Beziehungen, Davis, glaubt jedoch noch immer, daß das Foraker'sche Un= abhängigkeits=Umendement bei ber Ab= ftimmung feine Mehrheit finden merbe.

Uhr geftern Abend in Sigung, und auger ben Genannten fprachen Soar von Maffachufetts (Sauptvertreter ber Friedenspartei), Gran bon Delamare und Fairbants von Indiana. Wieder wurden bie Berhandlungen fehr higig. Der Beifall auf ben Ballerien wurde fo geräuschvoll, daß ein= mal ber Bigeprafibent bireft bie Ballerien aufforderte, denselben einzustel= en, da Solches im Senat nicht geduldet werden könne. "Der Borfigende ift felber außer Ordnung," rief ihm Grah u; "er hat gar teinRecht, eine Ansprache an die Gallerie zu halten."

Bate von Tenneffee: "Roch nicht ba=

Gine andere Stimme: "Die Senatoen haben ben Spettatel angefangen. Mason von Minois: "Jawohl, ich abe felber angefangen und bin auch bereit, die Berantwortung zu tragen. Schlieflich murbe ein Bertagungs= Untrag mit 32 gegen 23 Stimmen an= genommen, nachbem ber erfte Bertagungs-Antrag mit 32 gegen 30 Stim= men abgelehnt worden mar.

Das Abgeordnetenhaus hatte eine ereigniflofe Situng, fomeit die cubani= iche Frage in Betracht tommt. Gein Saubtgeschäft mar bie Unnahme ber Curtis'ichen Borlage für bie Enticheibung von Landftreitigfeiten im Indianerterritorium.

Berlin, 15. April. Das Gerücht, bag bie europäischen Grogmächte einen neuen Gefammtichritt gu thun beab: sichtigen, wird als unbegründet bezeich= net; vielleicht aber wird eine ober bie andere Macht nochmals felbständig ei= nen Bermittlungsverfuch zwischen Gpa= nien und ben Ber. Staaten machen. Der frangofische und der fpanische Bot= schafter babier haben gestern eine Kon= fereng abgehalten, bie mehrere Stunden bauerte. Die Induftriellen flagen be= reits barüber, bag viele fpanifche Auftrage gurudgezogen worben finb.

Bon ben Blättern bertheibigt gwar feins bie fpanische Digwirthichaft; bas Borgeben Umeritas wird aber faft | nung. allgemein verdammt, und vielfach Spa= nien ber Rath gegeben, ohne Bergoge= rung los ju ichlagen. Die "Berliner Neueste Nachrichten" bemerten: "Spanien verliert Cuba unter allen Umftan= ben, es muß aber für fein Unfeben und Flagge, bas Schwert in ber Sand." feine Ehre tampfen. Der Beichluß bes Rinlen hat wenig Charafterftarte an

ben Tag gelegt. gesammte zivilifirte Welt fonne fich bes im hafen von havana auf General Sindruds nicht verwehren, daß "taum Behler's Befehl gelegt haben follte. jemals eine frivolere Herausforderung (Bergleiche das Betreffende im lotalen porgetommen fei". Der Borfen-Rouried fagt: Der "Fanatiter ober Spetu= lant" Lee habe bie Stimmung ber Umeritaner vergiftet.

Much die Wiener Blatter gieben jett über bie Umeritaner und befonders über ben Rongreß los.

Rom, 15. April. Das Blatt "Popo= lo Romano" will gang beftimmt wif= zwischen ben Bereinigten Staa= letteren Landes Diefes Ginschreiten - fo fagt bas Blatt weiter - foll bie Be= ftalt einer Flotten=Rundgebung anneh= men, an welcher alle Mächte theilneh= men werben.

Madrid, Spanien, 15. April. Gro-Ben Enthusiasmus erregt es, bak fich die Königin-Regentin an die Spike der nationalen Substription für Erhöhung ber Stärke ber spanischen Flotte mit einer Million Pefetas (200,000 Dollars) geftellt hat.

Wafhington, D. C., 15. April. 2118 bie Senatssitzung gestern Abend ber= tagt murbe, hatte ber Bigepräfibent noch eine Lifte von 23 Senatoren vor sich, welche Alle über die cubanische Frage fprechen wollten, und als bie heutige Situng, abermals unter gro= Bem Bubrang bes Bublifums, eröffnet worden war, hielt Cullom (Rep.) pon Minois eine forgfältig ausgearbeitete, fehr friegerische Rebe, worin er fagte. bie Stunde gum Bufchlagen fei für un= fer Land gekommen, die schwarzen Ver= brechen Spaniens schrien laut nach Rache, und das amerikanische Volk werde biefe Rache im Intereffe ber Menschheit vollziehen. Die Berftorung bes "Maine" erflärte er für einen "wohlüberlegten grauenhaften Mord". im Uebrigen fpenbete er bem Brafi-

benten McRinlen Lob. Bafbington, D. C., 15. Upril. Gine Birtusgesellschaft hat bem Arieasbe= artement 25 Elephanten für aktiven Dienft in Cuba gur Berfügung geftellt. Manche biefer Elephanten find ichon in Indien bermendet worben, und weber Sümpfe, noch Geftrüpp würden ihrer

Nüglichkeit Abbruch thun. Madrid, 15. April. Die fpanische Regierung hat ben Grogmächten, refp. den hiefigen Botschaftern berfelben, ihre Dentichrift über bie cubanische Frage und über bie Brafibenten-Botichaft überreichen laffen. Alle Angaben, als ob fpanifche Offigiere für bie Berftorung bes "Maine" verantwortlich feien, merben barin mit Entruftung gurudge= wiefen, und es wird überhaupt gegen bie Saltung ber amerikanischen Re=

gierung protestirt. Diefe Dentidrift gibt weiterhin ei= nen lleberblid über bie ganze cubanische Frage und behauptet, bie Dighellig= feiten mit ben Ber. Staaten feinen les biglich burch bas Geschrei ber Buder= fabitanten entstanden, welche überhaupt

schürt und organisirt hatten. Much wird bie Erflärung wiederholt, bag nicht weniger als 70 Flibuftier=Erpe= bitionen nach Cuba auf ameritaiafchen Boden ausgerüftet morben feien, und es wird behauptet, alle biefe hatten unbe= helligt nach Cuba abfahren dürfen.

Gerner wird gefagt, Die Sauptführer bes cubanischen Aufstandes feien gar feine Cubaner, fondern gewöhnliche Abenteurer aller nationalitäten, und fie führten nur gu Raub= und Blun= berungszweden Rrieg. Dann wird auf bie Zugeständniffe Spaniens hinge= wiefen, und am Schluß heißt es:

"Nachdem es alle Mittel erschöpft hat, ben Frieden aufrechtzuerhalten. hat fich Spanien mit Widerftreben gezwungen gefehen, fich auf den Rrieg vorzubereiten, um für die Bahrung feiner Rechte und feiner Ghre gu tam=

Washington, D. C., 15. Upril. Die Urmeeverwaltung hat bei mehreren großen weftlichen Wagenfirmen 100 Umbulangen beftellt; 50 berfelben fol= len in zwei Bochen fertig fein, und Die ichrigen gwei Wochen fpater. Dies follen die regulären Feld-Umbulangen tes "Rothen Rreuges" fein und im Rriegsfall auf Cuba vermenbet mer=

London, 15. April. Unfern ber Raarischen Infeln liegt jett auch ein britisches Flottengeschwader bor Un-

Wafhington, D. C., 15. Upril. Nach Cullom hatte Berry won Artanfas im Senat bas Mort. Er anerfannte, bag auf bem Brafibenten eine ichwere Ber= antwortung rube, fprach fich aber für unmittelbare Unerfennung ber cuba= nischen Unabhängigfeit burch ben Genat aus und beutete an, bag Bantiers hinter ber Bewegung ftedten, welche ben Rongreß an ber Unerfennung ber Unabhängifeit Cubas zu hindern fuche. Des Weiteren gollte er bem Oberbe= fehlshaber ber cubanifchen Infurgen= ten, General Gomez, hohe Unerfen=

Darauf hielt Daniel bon Birginien eine langere, ebenfalls raditale Rebe; beren Brundton mar: "DieDiplomatie ift gu Enbe. Bir fteben bor bem Rrieg. Die Nation fteht einig unter ihrer

Bafbington, D. C., 15. Upril. Be= Rongreffes ift eine frivole Berausfor- amte bes Geheimdienftes bes Schatzberung zum Kriege. Brafident Dic- amts-Departements wiffen nichts über bie, aus Chicago gemelbete angebliche Berhaftung eines Charles 21. Cran= Das Berliner Tageblatt fagt: Die ball, welcher bie Minen und Torpedos

Bafhington, D. C., 15. April. Mus guier Quelle fann verfichert werben. daß, wenn die diplomatischen Bertre= ter ber Großmächte hier eine zweite Note prafentiren follten, welche bas Unerbieten einer Bermittlung enthiel= te, Die ameritanische Regierung höflich, aber fest ablehnen würde.

Der Brafibent foll einem Mitglied bes Senatsausichuffes für auswärtige gen erflart haben, jede Reic lution, welche in beiben Saufern bes Rongreffes in ber cubanischen Frage angenommen murbe, merbe er eine Stunde nach ihrem Gintreffen im Beigen Saus unterzeichnen.

Bafhington, D. C., 15. April. 3m Abgeordnetenhaus gantten fich wieder ber bemofratische Führer Bailen bon Jerge und ber Sprecher Reed iber bie Ordnungs-Entscheidungen bes Letieren berum. Auf Forderung Bender= jons ging bas haus gur Tagesord

nung über. Bei ber Fortsetzung ber Genatsbebatte über die cubanische Angelegenheit geriethen Daniel von Best-Birginien und Gran von Delaware heftig hintereinander. Gran ftellte entichieden in Abrede, bag bie Abminiftration baran bente, ben cubanischen Insurgenten 3mang anguthun. Gran blieb ebenfo entschieden auf biefer Behauptung befteben und ichloß fich ber Ertlarung Turpie's an, bag ein Ginichreiten ohne Unerfennung ber cubanischen Unabhängigfeit ben Umeritanern bie Ber= pflichtungen für Die fpanischen Schul= ben aufhalfen tonnte.

Wafhington, D. C., 15. Abril. Rach bem Senator Gran von Delaware auf Die Muslaffungen bon Daniel bon Birginien geantwortet und erffart hatte. bas Biinichenswerthefte fei jest "ein Waffenstillstand zwischen ben politi= ichen Parteien in ben Ber. Staaten" hielt Tillman bon Gub-Carolina eine Rebe, worin er fagte, es werbe Rrieg geben, wenn Spanien nicht schimpflich gu Rreuge frieche. Geine Rebe mar übrigens ungewöhnlich frei bon Parteileibenschaft, und unter großem Beifall fagte er am Schlug in Bersform, in biefer Frage gebe es feine Demo= fraten, Bopuliften und Republitaner, fonbern nur Ameritaner, welche Cuba

frei machen wollten. Der Borfiger bes Militar-Musfcuffes bes Abgeordnetenhaufes, Sull, berichtete bem Saus die Borlage be= treffs Reorganisation ber Armee qu= rud, nach Musmergung ber anftogigen Bestimmungen. Die Borlage bestimmt jett blos, bag bie regulare Urmee im Rriegsfall 42,000 Mann flart fein foll. Die Stärke jeber Rompagnie ift auf 100 Mann festgesett.

Das haus nahm eine Refolution an, welche ben Flottenfefretar um Musfunft ersucht, ob ber gedrudte Bericht "Maine"= Untersuchungsrathes, Der Senat war bis beinahe halb 7 | ben gangen Aufftand auf Cuba ge- | welcher bie Prafibenten-Botichaft be- | \$70 beruntreut haben.

gleitete, alle Beugen-Musfagen enthalte. London, 15. April. Der öfterreichi= iche Botichafter fagt, er habe bie Soff= nung aufgegeben, baß Guropa ben Rrieg berhindern fonne.

#### musland.

#### Mit Richide geht es beffer.

Berlin, 15. Upril. Es wird gemelbet, bag fich bei bem berühmten irr= finnigen Philosophen Friedrich Niensche eine Wendung jum Befferen einzustellen Er bewegt sich jest viel im Freien und läßt fich häufig frangofifche Romane vorlesen.

#### Treibt in die Gee binaus.

Riel, 15. April. Das, bei Flensburg im Ralfgrunde liegende Feuerschiff rif fich mahrend eines heftigen Sturmes los und trieb mit feiner Befagung in

#### Des Raifers Mordfahrt. Berlin, 15. April. Für Raifer Bilhelms diesjährige Morblandfahrt ift

Edredensthat im Wahnfinn. Baffau, 15. Upril. In bem nieberbahrifden Marttfleden Röglarn fturg= te fich Die Schreinersgattin Schuma cher, die plöglich mahnfinnig geworden war, mit einem Beil auf ihren Gatten, verwundete ihn ichwer, ebenfo ihre vier Rinder, bas jungfte fo fchwer, bag es feinen Wunden erlag, und brachte fich

ber Juli in Aussicht genommen.

#### felbft fcmere Bunden bei. Gemeinfamer Gelbftmord.

Berlin, 15. April. Mus Bergweif: lung wegen Rrantheit und Arbeits: lofigfeit hat ber Goldarbeiter Abolf Sande gufammen mit feiner Frau Gelbitmorb begangen.

(Telegraphifche Motigen ouf ber Innenfeite.)

#### Lotalbericht.

#### Cullertone Echahfaftlein.

fremde Augen wollen den Juhalt deffelben "Des Lebens ungemischte Freude,"

fo philosophirt ber Lieblingsbichter bes beutschen Boltes, "wird feinem Sterb= lichen gutheil," und gu ben Unfterblichen gehört ber Staatsmann Gullerton bon ber Reunten Bard borläufig noch nicht. "Smooth Eb" ("Der glatte Ebe"), wie feine naberen Befannten ben herrn Cullerton zu nennen pflegen, ift vor Kurzem nach mehrjähriger Berbannung wieder siegreich in den Stadtrath eingezogen. Politifch geht's ihm fomit verhältnigmäßig gut, aber geschäftlich hat er leiber zu flagen. Dag bie Dachbeder-Firma Turnbull & Cullerton por einigen Jahren Banterott gemacht hat, ift befannt. Die Bläubiger bes berfrachten Gefchaftes idreien aber immer noch unbefriedigt nach ihrem Gelbe, und am lauteften fchreit feit Rurgem herr John C. Butler, ber gerichtlich eingesette Ban= terotiverwalter ber Firma. Beil Berr Cullerton nun bisher all' Diefen Rufen gegenüber auf beiben Ohren taub ge= blieben ift, hat herr Butler nunmehr ein Beichlagnahmeverfahren gegen ihn ter Ball einen Befehl erwirft, welcher es herrn Cullerton verbietet, feinen Schrant im Sicherheitsgewölbe ber Rorthern Truft Co. gu öffnen, bis ber Inhalt besfelben gerichtlich geprüft morben ift. Der Werth biefes Inhalts foll fich auf \$50,000 belaufen, und man munfelt, daß sich unter ben Werthpapieren barin hauptfächlich -Strafenbahn-Attien befinden, Umftand, ber fehr für ben gefchaft= lichen Scharfblid bes Alberman Cullerton sprechen würde.

#### Entführer verhaftet.

Der 22jährige Posamentirer, Chas. Simmons, 7228 Wood Strafe wohnhaft, wurde geftern Abend auf die Unflage verhaftet, die vierzehnjährige Tochter ber Frau Julia higgins, 2115 Clart Strafe, entführt gu haben. Bor brei Wochen verschwand bas Mädchen, welches in einem Geschäfte an ber State Str. regelmäßig arbeitete, aus bem Saufe ber Mutter und erft ge= ftern gelang es zwei Detettibes, bas Baar an ber Gde bon Wafhington Blob. u. Green Str. festzunehmen Simmons brummt in ber harrifon Str. Poligei= ftation, mahrend bas Mabchen in bem Frauen-Anner untergebracht ift. Wie Frau Siggins mittheilt, ftellte ber jun= ge Mann bem 14jährigen Mädchen in= ftematisch nach, indem er auf basfelbe wartete, bis es ben Arbeitsplat verließ, und ihm unaufhörlich gurebete, bas GI= ternhaus zu verlaffen.

#### Grhängte fic.

Unton Underfon, ein im Saufe Dr 138 Sedawid Strafe wohnenber un= früh um 7 Uhr von feinem Stuben= tameraben Adolph Sven im Reller bes bezeichneten Haufes an einem Balten hängend tobt aufgefunden. Der Ror= per mar bereits falt, woraus herbor= geht, daß Unberfon icon mehrere gupor gu ber pergweifelten Stunden Arbeit und in der letten Beit fehr dem Trunt ergeben.

\* Muf ber Nordfeite murbe heute ein gewiffer Jofeph Pfeifer berhaftet, auf ben die Polizei icon feit Ottober letten Jahres gefahnbet hat. Pfeifer foll im Dienfte bes Fleischhanblers George Sholfen, Rr. 458 Bells Strafe, gegen

#### Gin dunfles Gerücht.

Die Regierung foll den Mann ermittelt haben, welcher die unterfeeische Befesti= gung des hafen von havana angelegt hat.

Derfelbe hat fich angeblich in Bighwood ver-

borgen gehalten. Es verlautet gerüchtweise, bag Geheim-Agenten ber Bundes-Regierung in ber Berfon eines gewiffen Charles Erandall, alias Emanuele Escabero ben Mann ermittelt haben, melder bie unterfeeische Befestigung Des Safens bon havana angelegt hat und beshalb am Beften im Stande ift, ju fagen, ob bei ber Boje Rr. 4, bem Unterplat bes "Maine" eine Mine verfentt mar ober nicht. - Das befagte Berücht will wiffen, baß ber fragliche Minen- und Torpedo-Erperte geftern in Sighwood bei Fort Cheridan aufgefunden worfanfter Gewalt beranlagt worden ift, fie nach Wafhington zu begleiten. -Trandall foll früher in ber Bundes= Flotte gedient haben und fpater bon ber Regierung Beru's bei Arbeiten an beren Ruftenbefestigung bermenbet worden fein. Im Inhre 1896 hat General Wenler ihn bann angeblich nach Cuba fommen laffen und ihm bort Die Unlegung ber Safenbefestigungen bon Habana, Matangas und anderen Blagen übertragen. Bon ben unter= feeischen Befestigungen bei Savana foll Crandall eine genaue Karte haben, wo= nach bei Boje Nr. 4 in ber That eine Mine gemefen mare. - Geit ber "Maine"=Rataftrophe foll Crandall an= geblich von Marco Diag, bem Abjutan= ten Wenlers, bringend aufgefordert worben fein, bie Bereinigten Staaten zu berlaffen und fich nach London gu

In highwood weiß übrigens fein Mensch etwas von dem geheimnisvollen Crandall-Escadero, und Raptain Porter bon ber Bundes-Geheimpolizei versichert, er habe biese Ramen heute Morgen gum erften Male gehört. Un= bererfeits ift es Thatfache, bag Major Stuart und berichiebene Mgenten bon ber hiefigen Station bes Beheimbienftes icon feit mehreren Zagen nicht mehr in ber Stadt gefehen morben find. Dag etwas Wahres an bem Gerüchte ift, ware ja am Ende auch nicht ausge= schloffen. Wenn sich's schließlich auch nur herausftellen follte, bag Cranball bei ben fraglichen Befestigungs-Arbei= ten gang untergeordnete Sandlanger= bienfte berrichtet und bom Rartenzeich= nen feine Uhnung hat.

#### Gin Aleptomane.

Organist Bowes bon ber St. Un= brews Epistopaltirche, ber gestern in ber Buchhandlung bon Fleming S. Revell & Co. beim Labendiebftahl er= tappt und berhaftet worben ift, erichien heute als Angeklagter bor bem Polizeirichter Fofter. Der Pfarrer ber genannten Gemeinde und berichiebene Mitglieder bes Rirchenchors stanben ihm als Rothhelfer gur Geite, boch beburfte er ihrer in Diefer Gigenschaft nicht. Das Berfahren murbe nämlich niedergeschlagen, weil ein Bertreter ber geschädigten Firma bie Rlage gurud= gog, mit der Ertlarung, er fei über= zeugt, daß Bowes an Kleptomanie leide und beshalb für feine Diebereien nicht ftrafrechtlich jur Berantwortung gego= gen werben follte.

#### Walfdmüngerbande.

Sechs Männer, beschulbigt, Silberbollars gefälscht und ausgegeben zu haben, find in ber Desplaines Gtr. Revierwache eingesperrt. Die Banbe hatte ihr hauptquartier im hause 206 Sangamon Str. und brachte bas falsche Gelb hauptsächlich bei fleinen Beicaftsleuten an. Nach ber Behauptung bes Polizeiinspektors Chea find bie Falsifikate gar nicht von den echten Silberdollars zu unterscheiben, und nur ihr Glang ift ein matterer. Fünfundzwanzig gefälfchte Dollars wurden in bem Befit ber Banbe vorgefunden. Die Berhafteten, welche fammtlich ber Polizei wohlbefannt find und zum gro-Beren Theil ichon wegen Falichmungerei eine Ruchthausstrafe verbugt haben, heißen Fred Bringham, John Robert= fon, John Runge, Geo. Smith, Ufhlen Smith und Frank Smith. Robertson und Runge berfuchten bei ihrer Berhaftung ihr Schießeisen zu ziehen, wurden aber bon ben Detektibes schnell überwältigt.

#### Gin theures "Bergnügen."

Frau Miller , bon Nr. 481 W. 12. Strafe erfuchte geftern die Polizeibe= verheiratheter Unstreicher, murbe heute horbe, fie moge Nachforschungen über ben Berbleib ihres Gatten, bes Dr. Abolph 3. Miller anftellen. Befagter Dottor ift bor Jahresfrift aus Mem= phis, Tenn., nach Chicago gefommen. Bier Monate fpater heirathete er bie jegige Bittftellerin und innerhalb bon 6 Monaten hatte er beren, \$1500 be-That geschritten mar. Er mar außer tragende Mitgift burchgebracht. Er hatte fie burch Mighandlungen zwungen, ihm bas Gelb auszuliefern. Dann hat er Chicago berlaffen und fich anders wohin gewandt, wahricheinlich um bas Experiment zu wiederholen. Die Frau Miller in Erfahrung gebracht hat, fist auch in Memphis eine frühere Gattin ihres Abolph und in anderen füdlichen Städten follen eben= I falls folche zu finden fein.

#### Cuba libre.

Bis dahin foll das Sternenbanner auf dem Countygebande meben.

Lofalpolitifches Allerlei.

Die "cubanische Frage" ift nunmehr auch von unferen edlen Countyvätern in das Reich ihrer Berathungen gegogen worden. Wo heutzutage jeder echte" Baterlandsfreund von patriotifchem Zaumel für ein "Cuba Libre" ergriffen ift, wollen Dan Bealy und feine Betreuen felbftrebend auch nicht hintanfteben, und auf bag man auch öffentlich ihre Bergensgefinnung beutlich wahrnehme, wurde heute im counthräthlichen Musichuß für öffentlichen Dienft unter jubelnben Burufen ber Befchluß gefaßt, bie "Sterne und Streifen" folange, bei Zag wie Racht, auf bem Counthgebaube flattern gu ben und bon brei Geheimagenten mit laffen, bis bas Banner ber freien Republit Cuba auf Morro Caftle weht. Unter Umftanben tann bas noch giem lich lange währen, fobaß "Dib Glory" eine geraume Zeit auf dem County-Ge= baube als Wahrzeichen Bealh'ichen Pa= triotismus gehißt fein mag. In ber betreffenden Mefolution murbe iibri= gens auch bas Berhalten bes Brafibenten McRinlen in biefer friegs= brauenben Beit indoffirt und bie Coot County-Rongregmitglieber beauftragt, bem Canbespater biefen anertennenden Beichluß gu übermitteln.

> Der Schulbermaltungsausschuß bes städtischen Schulratis ift bon ben Lehrerinnen bes 8. Grabes jest ebenfalls um eine Gehaltserbohung angegangen worden, ba ber linterichied gwiichen ben Gehältern für ben 7. und 8. Grab burch die Erhöhung ber Gehalter für Die Glementarlehrer weggefallen fei. Die Betition wurde vorerft an einen Unterausichuß verwiefen, ber aus Frau Sull, Frau Sherman und Frau Frate besteht.

> 5660 Wahlrichter und Wahlclerks bon ber legten Friihjahrswahl erhiel= ten heute von Romptroller Baller Begahlung für geleiftete Dienfte, ebenfo 1132 Hauseigenthümer für leberlaf= ung bon Plagen für Stimmbuben. Den Erstgenannten murbe insgesammt \$96,000, ben letteren \$17,000 ausge= gahlt. Dies ift bas erfte Dal feit 3ah= ren, bag eine folch' prompte Begahlung

In lofal-politifchen Rreifen murbe während ber letten Tage einmal wieder bas Gerücht verbreitet, daß Polizeichef Riplen bei feiner Beimfehr aus bem Giiden "penfionirt" merben folle. Der Manor hatte nun heute hierauf begiig= lich Folgendes zu fagen: "Go lange ich Bürgermeifter inChicago bin, verbleibt herr Riplen mein Polizeichef. 3ch bin bollfommen gufrieden mit ihm und habe bisher niemals auch nur baran gedacht, ihn zu entlaffen."

Man ermartet ben Polizeichef in nächster Woche gurud.

#### War Giferfucht die Urfache?

Auf bem Bahnhofe in Windfor Part ift heute Morgen ber Grunoftiid Matter U. F. Middagh von bem Barbier Ernft Fagbinder burch brei Rebolberichuffe ichmer verwundet morden. Fagbinder hat fich nach ber That ruhig ber Bolizei gur Berfügung geftellt und ift in Saft genommen worden. Wemeder er nochMidbaah wollen über ben Grund gu ber Schiegerei irgend melche Ungaben machen. Der Bermunbete hat im Lufas-Hospital Aufnahme

#### Raum glaublid.

Um Dienstag Morgen geriethen in bem Saufe Dr. 70 Liberty Strafe zwei polnische Arbeiter, Martin Ba: towsty und fein Stubenkamerad 211: bert Miftomicz, über ben Befit eines Fünfzig-Cents-Studes mit einanber in Streit. Es fam gu Schlägen, und Miftowicz bieb mit einem biden Rnittel berartig auf feinen Begner ein, bag diefer betäubt gufammenbrach. Miftowicz hat fich bann geflüchtet. Er ift heute am North Bier aufgefunden und verhaftet worden. Watomstn wurde erft Dienftag Nachmittag von Sausgenoffen in feinem hilflofen Buftanbe aufgefunden, boch holten bie Leute angeblich weber einen Argt noch thaten fie fonft etwas um ben Bermundeten beigufteben. Erft ge= Abend ift dieser nach bem Reefe-Sofpital geschafft worden, wo die Merzte brei Schadelbrüche bei ihm festgestellt haben. Er wird schwer= lich mit dem Leben babonkommen.

#### Zefet die Conntagsbeilage der Abendpoft.

\* Der Weizenpreis ftieg heute an ber hiefigen Borje zeitweilig auf \$1.15, ift bann aber wieder auf \$1102 gefallen.

\* R. B. Marton, ein ehemaliger Clert im ftädtischen Wafferami, ift beute bor Richter Eming ber Unter= schlagung bon \$329 schuldig befunden und zu Buchthausstrafe verurtheilt worden.

\* In ihrer Wohnung, Nr. 260 Man Strafe, nat fich gestern Abend Frau Dle Johnson zu vergiften gesucht, inbem fie Rarbolfaure trant. nach bem County-Hofpital geschafft

#### 3m Schatten des Galgens.

Chris Merrys letzter hoffmungsftrahl.

Beute in acht Tagen wird ber Batinmorder Chris. Merrh aller Boraus: ficht nach fein schweres Berbrechen burch ben Tob am Galgen juhnen, und Ge= fangnig-Direttor Whitman trifft bereits die Bortebrungen für die traurige Henfersarbeit. Dierry felbft hat bereits alle und jedeszoffnung aufgegeben, und er befigt auch nicht die nothigen Gelbe mittel, um ben Jall por bas Staats= obergericht ju bringen. Befanntlich hat Gouverneur Tanner eitlari, ber Gerechtigteit freien Lauf laffen gu mols len, und jo wird benn mohl bestimmt für ben Berurtheilten am nach engreis tag bas Sterbestindlein falagen.

3m liebrigen ergibt fich Merry feis neswegs rubig in fein Schidfal. Er behauptet immer und immer wieder, daß er feinen unparteifichen Brogeg gehabt, und daß ihm fein Gejidfal por Unfang an borausbestimmt gemejent fei. Man habe ihm nicht einmal erlaubt, gemiffe Mittheilungen über feine Battin ju machen; wenn ihm dies ge= ftattet worden fei, wurde man fein Ber= brechen fider etwas anders beurtheilt

Die Freunde bes Tobes-Kanbibaten mollen nun noch einen letten Berfuch maden, ihn bor bem Galgen gu reiten. Bu Diefem Zwede hat man fich mit verichiebenen einflufreichen Bolititern in Berbindung gefett, und wenn es ge= lingen foulte, Die Gumme von \$500 aufzubringen, fo will man Anfangs nachfier Woche einen Untrag auf Gemahrung eines Superfedeas=Befehls einbringen. Bahrlich ein nur schwader Soffnungsfrrahl für den Morder!

#### Die alte Geichichte.

Alls ber "Labor Congreß" bie "Chis cago Trade & Labor Affembly" gers trümmerte, führte er hauptfächlich ba= ruber Beichwerbe, bag in Diefer Ror= perschaft nicht wirkliche Urbeiter, fon= bern Beutepolitifanten niedrigfter Urt bas große Wort führten. 211s bann Die "Chicago Tederation of Labor" in's Leben gerufen wurde, nahm man in bas Grundgefet berfelben eine Beftimmung auf, bag als Delegaten in Die neue Rorpericaft nur Lobnarbeiter und begahlte Ungefiellte von Gemeri= ichaften zugelaffen werden follten. Die "Federation" ift wenig über ein Jahr It, aber die bejagte Bejfimmung icheint längst nicht mehr in Rraft zu fein. Rürglich wurde nun auf einen entsprechenden Antrag bin ein Romite ernannt, welches unter ben Delegaten nach folden Berfonen Umichau halten foll, Die nach jener 2:= filmmung nicht hatten zugelaffen merben biirfen. Fiir gestern Abend hatte nun biefer Musichug vierzig Delegaten, Die ihm verdächtig erschienen, por fich gelaben, um pon ihnen Mustunft über ibre Erwerbsthätigfeit gu erlangen. Es find aber nur zwei ber Gelabenen ju ber Sitzung erschienen.

#### Wer gabit Die Roften!

Die "Englewood Lam & Orber League" ließ fürglich bem Radi Lee einen gewiffen Jofeph Albermatt un= ter ber Unflage borführen, er habe in feinem Geschäftslotal bie Bornahme pon Gliidsipielen gebulbet. Alber= matt verlangte, vor Geschworenen pros zeffirt zu werben, weigerte fich aber, Die aus foldem Berfahren erwachfen= ben Roften im Boraus zu erlegen. Da auch ber Bertreter ber Law &Orber League nicht gahlen wollte, fondern bie Unsicht bertrat, daß in foldem Falle Die Gefchiporenen eben auf Gebühren Bergicht leiften mußten, berfchob ber Friedenerichter Die Berhandlung bis jum nächsten Dienstag. In ber 3mi= fchengeit wird bom Kreisgericht eine Enticheibung über bie Gebührenfrage eingeholt werben.

### Jung gestorben.

In feiner Wohnung, Nr. 4030 Grand Boulevard, ift heute Bormittag um 10 Uhr ber junge Berbert Relfon Morris, ein Cohn bes reichen Schläch= tereibefigers, einem Lungenleiben erle= gen. Der Berftorbene hatte fich erft im Juni borigen Jahres verheirathet, und gwar mit Grl. Sulba Bloom, einer Tochter bes befannten Borfen=Magna= ten Leopold Bloom. Um Hochzeitstage machte ihm fein Bater, beffen Liebling er war, eine Bankanweisung auf eine Million Dollars zum Gefchent. Der junge Mann mar bon fraftigem Ror= perbau und schien bis bor Rurgem terngefund gu fein. Ueber bie eigent= liche Ratur feiner Rrantheit find fich die Aerzte nicht klar geworden.

#### Banferott.

Der Gifenwaarenhandler Chas. M. Stalter, Nr. 795 B. 12. Strafe, übers trug heute fein Bermögen an Julius Fieschler. Geiner Behauptung gufolge betragen bie Aftiva \$15,000, Die Ber= bindlichkeiten bagegen nur \$6400.

### Das Wetter.

Bom Wetterbureau auf bem Aubitorium:Thurm ird für bie nachten 18 Stunden folgende Bitte-Bom Mettetbiredit auf bem Antivertinis-zielen wird in bie nächten is Stunden solgende Witter rung in Ausficht geftellt: Shicago und Ungegende: Im Allgemeinen schönkerte Abend und morgen; bekänderliche, morgen leddate fürölliche Phinde.
Indianis: Schön bente Abend, bei fteigender Temspecture im füllichen Ihrile: morgen im Allgemeinen schön; veränderliche Minde.
Indiani: Beständerliche Minde.
Indiani: Misseuri und Bisconsiu: Im Allgemeinen ichen bente Abend und morgen: steigende Temperatur: veränderliche, zumelst fülliche Withde.
In Ghoago fiellte sich der Temperatursan von gesten Abend dis hut der Armperature von Gebenderliche Mittag von es folgt 45: Rachts 12 Uhr 44: Morgens 6 Uhr 45; Machts 12 Uhr 44: Morgens 6 Uhr 41; Mittags 12 Uhr 47 Grad über Aus.

# Luiz& Camftag, Main Floor. 57 Dukenb ichmarge und brab, perfett paffenbe feibengenahte 75c Rorfets für Damen, ftarte Muslin Right Gowns für Damen, mit Luds und Ruffles, ner, am Samtag bie Ance 10c Ausbaah 2 10c Ausbaah 2 10c Ausbaah 3c gemischte baumwollene Soden für Männer, bas Paar 3c 3c Duth, gerippte anschließende Befts für 5c Damen, 3u 5 gangfeibene Banber, alle Schat: 21c te. 5 ganzietdene Bander, unt Son. firungein, per Yard. 5c echtschwarze baumwollene Strümpfe für Tamen, mit boppelter Ferse und 10c 3che, das Baar 00 Duz. 10c Blaid Belts für Tamen, zu 5e Abotheferwaaren. Bolden Medical Discovery . Litcher's Caftoria . . . . Geines norwegisches Cob Liver Dil . . . Bafement. ladirte eiferne Lemon Squeegers . Bronge Satchet, ladirter Griff. fingene Bablods mit 2 Echluffeln 10c Ameiter Mloor. - Aleider. je file Manner, out gemacht, mit em Cerge Gutter, werth \$7.00, 3.39 ifend affortirte Cafbmere Ctanlen-Grocerice. 110 Minto gine ten per Lidste 44e per Fanch Lint sachs, ver Lidste in Eele for Fanch Lint sachs, ver Lidste in Eele for Fanch Lint sachs in Eele form the sach Lidste for the Eele form con. Garly June Beas be Vidyle 7.15 con. Garly June Beas be Vidyle 7.15 con. Carly Moderries.

# 16. April!

Edube.

Wir fauften \$3900 werth Schube ju 35 Cis. am Dollar, samuntlich hubide reine Schube, jedes Bear jolives Leber, tommen von MartinWale, bem Kleiber- und Schub-Gejchäft au Albland tud Mitthouter Abe.
commi Camftag , um um Euch diefe Bargain.
31 fichern, tommt früh und trefft die erfte Aus

98c 2.00 98c folibes Leber, Größen 4 bis 42. Batent Tips, Coin Toe, für . riter Rlaffe chocolate Rib ober (Echube für Damen, Coin Toe, 3ur Schnüren, jedes Laar garautirt . 750 2.00

Dritter Floor. 3 Stude 58 3oll breiter rein gebleichtet 3 Tamait, feine Mufter, 19c 79c Camftags Breis ... petibeden, feine bolle Große weiße Bettbeden, feine beille Dutter, gefaunt und fertig für ibrauch, etwas beidmunt, 790

put 100 Paac 3] Parbs lange und extra breite seine Wortundbam Svigen Gardinen, in cream und weiß, olle neuen Entwirfe, 1339 bas Kaar 100 Paac seinste Genille Kortiers, in allen Farben, mit ichweren Franjen und farbigen Ränsben, das Kaar 138 bas Kaar 138 Cloafe und Capce.

Tunend Ainder-Reejers, aus reinwoll. Zud gemacht, in allen garben, weiße Braid Trim ming am Bragen und Jod, Empire-Bacen. Tunend Rinder-Reefer, in Lobfarben und in Gran, mit wei Reihen fann Braid beieut, mit wei Loppels und dunteflarbigem Jod dog mit wei Loppels und dunteflarbigem Jod der 75c atter, 89c

Buhwaaren. am C'Stanter Kappen für Kinder, 15c anfmärts bis 3u.
eningtete feidene Schleierhoffe für Sat. Gare nituren, in braum, blau, fedidary und 10c meiß, werch 25c, die Yard dwarde Etranhenfedern Tips, werth 19c Turbbute für Rinber, mit Blumen go feibene Spigen und Satin Band, all verfauft für \$1.25, 69c aberal vertagt, ander Jür Tamen, garnier mit Kamer Praf Salfors für Tamen, garnier mit Sammer Plais, Solf Kibbon und DOS Aftigen, werth S.1.90, für anch Teabt Shabes, überzogen mit gutem mind damerbaftem Etrob, Braid in allen Farben, werth \$1.25, Samftags-Breis

Bierter Floor. . G. Lus' beke fertig gemtichte
Farben, die Gallone zu nur
t. Kontifer behes Austre Vrad, der B. 33e
5 neiße eunfülliete Bettiffelen, mit
Meffing Bereiferungen, alle Größen
9 auf gemachte Makrahen, gutes blaus 98
geftreites Tiding
5 Mollen 2 Aus Angrahu Carpets, die fohne getreiftes Liding 5 Mollen 2 And Jugrain Carpets, die ften Muffer und Entwirfe, werth 65c, die Pard zu 50 Carpet Nefter, gang Wolfe, 45¢ 

Biadberries. Beife, beffer als Capolio, 40 Epezialitäten. en Starte. Muscatel Mofinen, ber Phb. 5c e Galif, Pflaumen, ber Phb. 30c Mandrabad, ber Phb. 30c Zabot, ein gamer Ling für 10c Zabot, ein gamer Ling für 30c Mpfelinen, ber Tuhb. Ge am Sauftag ju nur Um 2.360 Radui. — Tritter Toor: 50 Dund. Ertenfton Meffing Robs, für Saib Borbange, werth 10c, bas Stild ju . 5c

### Telegraphische Jiolizen.

eind gu tie Parfor Streichhölzer, per Dupo. Gae is Molled Catmeal, (3 Bfund für 50 Studen Starte.

hältwiffe erichof fich in Lacon, 311., Gu= gene McLaughlin um 2 Uhr Morgens. - Brafibent McRinlen überfandte

bem Genat die Ernennung von Friebrich b. Baumbach gum Binnenfteuern= Rollettor für ben Diftritt Minnejota.

- Die republifanische Staatston= pention für Oregon trat in Aftoria que fammen und ftellte I. I. Beer als Bouverneurstanbibaten auf.

- Die Brauerei ber "Groffer & Brand Co." in Toledo, D., wurde burch eine Feuersbrunft in ber Sobe bon \$30,000 beschäbigt. Biergebn icone Arbeitspferbe verbrannten mit.

- Der Randmirth Raclay Sek. wohnhaft in ber Nahe bon Monroe, Rebr., ermorbete im Wahnfinn feine Frau und feine zwei Rinder und beging bann Gelbftmorb.

- Um Bhetitone Creet in Beit= Rirginien flog ein Nitroglagerin-Lager in die Luft. Zwei Arbeiter wurden babei getöbtet, und ein britter fchwer verlett. Alle Drei ftanben in Dienften ber "Berman Dil Co.".

- Zwei Erberschütterungen wurden geftern Racht wieder in San Francisco wahrgenommen. Die eine war ziemlich ftart, boch wurde, foweit befannt, fein Schaben berurfacht. Das Erbbeben wurde übrigens weithin im nördlichen Californien verfpurt.

- In Buffn Prairie, Ind., feierte Frau henrh Schmidt ihren 103. Beburtstag in berhältnigmäßiger Rich tigfeit: bier Generationen ihrer Rachfommen nahmen an bem feltenen Feite beil. Frau Schmidt war die erfte weile Frau, welche fich in jenem Theil von indiana nieberlieft, und mar bor 50 ahren aus Deutschland gefommen.

- Mus Muncie, Ind., werden zwei merfmirbige Scheidungstlagen gemelbet: Der Stjährige Relfon Cloufer in Sartford Gith, Hagte auf Scheidung on feiner 17jabrigen Rofa, mit ber er fich bor 6 Monaten berheirathet hatte, und ber 89iahrige David Melch in Muncie auf Scheidung bon feiner 19: jährigen Gattin, welche ihn auf einen rothalühenben Dien zu werfen versucht haben foll.

In London traf bie Nachricht ein, bağ bie Gattin bes britifchen Theater-Schriftstellers Osfar Wilbe, ber megen Sittlichfeitsberbrechen gu einer Bucht hausftrafe berurtheilt murbe, biefelbe

aber bor mehreren Monaten berbijft

- Begen miglicher Familienver- | ben, neuerlichen Rachrichten gufolge, unter Baffen, und fie haben eine Ungabl fpanifcher Briefter maffafrirt. Es heißt, bag ihre Baffen aus Japan ge= liefert worden feien.

> gewilligt, ben Pringen Beinrich bon Breugen mit der größten Musgeichnung gu behandeln. Er wird ben Befuch bes Bringen erwidern und beim Diner im Commerpalaft, bei welchem ber Pring ber Chrengaft fein wird, an berfelben Tafel mit ihm figen.

St. Betersburg mirb gemelbet, bag ber Geheimrath Derownow und beffen 20 jährige Tochter wegen Hochverrathe auf Lebenszeit nach Gibirien berbannt worden find. Die Beiden maren fchul biggesprochen worben, militärische Ge-

Reapel: Ems, von Rem Jorf nach Genua.

Liverpool: Lucania von Rem Port. Mbgegangen. Rem Dorf: Rorlsruhe nach Bremen;

American nach Rotterbam. Genua: Raifer Bilhelm II. nach new Nort.

dam nach New York. Queenstown: Germanic, bon Liber pool nach New Yort; Baesland, von

#### Lofalbericht.

#### Mence Berfahren.

Michter Sutchinson hat in ber Rlagefache bes John Beterfon gegen bie Mordfeite Strakenbahn = Befellicaft auf Untrag ber verklagten Partei eine nochmalige Verhandlung bes Falles anberaumt. Beterfon verlangt \$25, 000 Schabenerfat für einen, ihm ab gefahrenen Urm. 3m erften Prozeg hat die Jury ihm \$14,000 zugefpro-

Das Fao-simile der

Unterschrift von

hatte, in ber Miviera geftorben ift.

est 20,000 Mann gegen die Spanier

#### Dampfernadrichten.

Livorno: Karamania von New Rotterdam: Werfendam bon Rem

Liverpool nach Philadelphia; Canada, von Liverpool nach Boiton.

- Muf ben Philippinen-Infeln fte-

- Mus ber ruffifchen Sauptstadt heimniffe an Defterreich bertauft gu

Boulogne: Spaarnbam, von Rotter

Winfton's ber Erbe Schoof übergeben eifrig erörtert, wer zu feinem Nach= folger als Mitglied ber ftädtischen Bivilbienitbehörde erforen werben bürfte. Es heifit, bak der Manor den ehemali= gen Burgermeifter Demitt C. Cregier

- Der Raifer bon China hat ein=

geftern für \$16,800 an die "Altman & Taylor Co", in Mansfield, Dhio, ver= geben worden, und man hofft, daß in fechzia Tagen bon beute 440 weitere Bogenlichter erftrahlen werben. Der "Deutsch-Demofratische Gilber-Rlub ber 15. Ward" halt am Conntag, den 17. April, nachmittags 3 Uhr, in Wendells halle, an Milwautee Abe.,

## Mener; Schahmeifter, A. Benbel.

eine Maffenversammlung zu Agitati=

onszweden ab. Beamte bes Rlubs

find: Praf., Chas. Raug; Prot. Gefr.,

Robert Rern; Korrefp. Gefr., Arnold

Behnen die Berantwortung ab. Ber für ben gestern gemelbeten Tob bes Louis Bog verantwortlich ift, bas wird ber Coroner gu ermitteln Die Beamten im County gefängniß behaupten, fie treffe Schuld. "Die Polizei ber Weft Chicago Avenue Station", fagte ber Gefängnificlert Davies heute, "ber bient ftrengen Tabel. Bog war nicht brei Tage bier, fonbern murbe Samstag Nachmittag um brei Uhr eingeliefert und Montag Vormittag nach ber Station gurudgebracht. Er litt an Alfoholismus und wurde im Gefang= nifihospital pon einem Arate behandelt Nachbem er auf bie Unflage bes un= erbentlichen Betragens bom Boligei richter festgehalten mar, brachte ihn die Polizei nach bem Countnaefananik Der Coroner follte ermitteln, mas bie Polizei der West Chicago Avenue Revierwache mit Bog that, nachdem er borthin zurückgebracht war, und ob fie ihm arziliche Behandlung zu Theil werden ließ. Gefcah bas Lettere nicht, fo hot fich die Polizei eine unverzeihli=

> steht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

che Rachläffigfeit zu Schulben tommen

Der Scheidungsgrozeg des Illr. Ofer. Ein Mann mit romantifchen Meigungen.

Lotalpolitif des.

Der muthmagliche nene Zivildienft-Kom-

Drei Wahlkontefte find foweit beim Stadt-

rath angemeldet.

Die aus bem "Troquois Club" aus-

getretenen Gilber-Demofraten haben

geftern in aller Form eine neue poli-

tifch=gefellige Bereinigung gegrun:

bet, ber fie ben Ramen "Jefferfon

Club" beilegten. Die Mitglieber bes

neuen Rlubs find burchweg begeifterte

Unhänger Carter S. Sarrifons, und

man hört vielfach bie Unbeutung ma=

chen, bag ber Rampf zwischen Er-Bou-

berneur Altgeld und bem borwarts

ftrebenden Mahor bonChicago nun erft

recht beginnen werbe. Bekanntlich heißt

es, baf Erfterer nach einer Cenatoren

Toga trachte, mahrend herr har-

rifon angeblich gern ber Rachfolger

Tanners werben möchte. Unter ben

Mitgliebern bes "Jefferfon Club" be-

finden fich folgende befannte Demo-

fraten: Robert G. Burfe, Thomas

Bahan, Bm. Loeffler, Thomas Cu-fad, John Schubert, Miles Devine, bie

Stadtoater Coughlin, DicInernen,

Conlon, Lyman, Bennett und Little,

Chas Thornton, Frant Brandeder,

Howard C. Tanlor, Bincent H. Ber-fins, Richter Folen, John Reating und

Robert R. Jampolis. Richter Edw. F.

Dunne wurde einftimmig gum Brafi=

benten erwählt. Die Befampfung ber

Goldbemofraten und bie Bahrung ber

"reinen und unverfälfchten Demotra=

tie" find die Hauptstrebeziele bes neuen

Bis gur Stunde hat Mahor Sarri=

fon ben ihm perfonlich längft unbe=

quemen Stadt-Rolleftor Martin me-

gen bes bekannten Alb. Manpole-Zwi-

ichenfalls noch in feiner Beife gemaß

regelt, und bas ficherlich aus guten

Gründen. Martin gehört zu benjeni=

gen Polititern, Die bem Manor nicht

fonderlich hold gefinnt find, und es

wiirbe ihm gang in ben Rram paffen,

wenn er gegenwärtig entlaffen murbe;

fonnte er bann boch als politischer

Marinrer pofiren und fich offen gu

harrifons Gegnern Schlagen. Dies

Märthrerthum" will ber Manor ihm

aber anscheinend erfparen, und beshalb

wird ber Stadtfollettor, vorläufig

wenigstens, auch wohl faum "gegan=

Um fommenben 1. Mai wird bas

rep. County=Bentraltomite fein Saupt=

quartier nach dem Borden Blod, Nord=

oft-Ede von Randolph und Dearborn

Strafe, berlegen. In benfelben Räum=

lichfeiten, im 2. Stodwert, mar im

Sahre 1894 bas bemotratifche Zentral=

Insgesammt find bis jest beim

Stadtrath drei Wahlfontefte angemel-

bet worben, und zwar Leachman gegen

MIb. Butler (27. Warb), Winter gegen

Alb. Smulsti (16. Ward) und A. S.

Darrow gegen Reagle (12. Barb). In

letterem Falle wird bon bem Ron-

teftanten behauptet, bag bie Zahlliften

mehrfach Rabirungen aufweifen. De-

gen Uebertretung bes Bormahlengefe=

bes find die republikanischen Bahlrich=

ter M. Rallen, P. S. Huber und A. S.

Roberts, fammtlich bom 4. Pregintt ber 2. Bard, bem Countngericht überwie-

fen worben. Gie werben in nächfter

Boche prozeffirt werden, wobei bie

für ben Boften in Aussicht genommen

habe, und daß Robert Lindblom fortan

ben Borfit in ber Zivildiensthommif=

Der lette Kontratt für die Musbeh-

nung ber elettrifchen Beleuchtungean=

lagen - Die Lieferung ber Reffel-ift

Wahlbehörde als Klägerin fungirt.

Romite untergebracht.

Bu einer lebhaften Szene fam es geftern in Richter Brentanos Abtheilung bes Obergerichtes bei ber Berhandlung bes Scheidungsprozeffes ber Cheleute Dfer. Frau Dora Dfer wird bon ih= rem Gatten, einem Badereibefiger an ber Salfted Strafe, ber Untreue besichtigt, stellt aber die Begründung bie= fer Unschuldigung entschieden in 216rede. Dfers Unwalt, ein gewiffer 30= feph 3. Simons, führte nun in ber Berfon bes Simon D. Selig einen Belaftungszeugen bor, ber fchlantweg behauptete, er wiffe aus eigenster Erfahrung, daß die Behauptungen bes Gat= ten nicht aus ber Luft gegriffen feien. Bei ber Bernehmung bes Beugen ftellte fich heraus, bag biefer ein Bufenfreund bes Simons ift. Weiter murbe ermit= telt, daß Gelig ein geschäftliches In= tereffe bei feinen Musfagen hatte, und bag ihm biefe fünftlich eingetrichtert worden waren. Der Richter wurde anläglich biefer Enthüllungen fehr unangenehm. Den willfährigen Zeugen schickte er auf 40 Tage in's Gefängniß und dem findigen Abvotaten fündigte er an, daß er ihm bie fernere Musübung ber Rechtspraris unmöglich machen würde. Simons will fich inbeffen bem richterlichen Borne nicht bemüthig beugen, sonbern hat gegen bie Beftrafung feines Freundes Gelig Berufung

herr N. H. Chalfont mar bis bor Rurgem Geschäftsführer ber Sote's ichen Anzeigen-Agentur an der River-Strafe. Wegenwärtig ift er ein Juftigflüchtling, auf welchen die Polizei wegen eines schnöben Bertrauensbruches fahnbet. Bor zwei Wochen hat Chalfont fich nämlich mit ber Wittib 3as. Spencer berehelicht, bie bis bahin an ber Wabafh Abenue nabe 22. Strafe eine Speifewirthschaft und ein Cham= bre Barni-Sotel betrieben hatte. Chalfont gewann bas Berg ber Dame hauptsächlich burch die romantischen Reigungen, zu benen er fich bekannte. Sich hier in Chicago trauen gu laffen, war ihm gu nüchtern. Es mußte eine regelrechte Durchbrennerei infge= nirt werden, obwohl für ben 42jähri= gen Mann und bie burchaus berfügungsfähige Wittwe zu einer folchen nicht bie minbefte Beranlaffung por= lag. Aber schön war's boch, feufst Frau Janet jest, wenn fie baran bentt, wie fie mit bem Dir. Chalfont gang beimlich bei Racht und Nebel nach Cobington, Ry., gereift ift. Dort fand bann bie Trauung ftatt. Auf ber Rud= fahrt befuchte bas Baar in Muncie, Ind., eine Schwefter Chalfonts. Dort fprach biefer bon einer Farm bei GII= wood, Ind., die er zu taufen beabsich= tige. 2118 bie Cheleute bann nach Chi= cago gurudgefehrt waren, beranlaßte Chalfont bie vertrauensfelige Janet bagu, ihm für ben fraglichen Rauf \$1700 einzuhändigen, ihr ganges Baar= bermögen. Er ift bann fortgegangen und hat nichts wieber bon fich horen laffen. Die betrogene Frau fist jest mit ihrem gehnjährigen Anaben bollftändig mittellos ba.

#### Beamtenwahl.

Der Schwaben-Berein hat in feiner bor Rurgem abgehaltenen jährlichen Generalversammlung die folgenden Be= Raum bag bie Leiche Dublen amten erwählt: Brafibent, G. G. Gall; Bige-Brafident, Abolf Borner; worben ift, jo wird auch icon Die Trage | prot, und forrein, Gefretar Molnin Finang-Gefretar, Beinrich Schatmeifter, Beter Allmen= binger; Finang = Romite - Jofeph Teufel, Charles Dl. Merter, Bfeiffer; Musichuß - henrn Bundling, Wm. Bach, Wm. Haper, Al. von Degen, G. F. Hummel, Frit Schöller, Unton Schlichte; Inventar-Bermalter, Chriftoph Rerner; Fahnenträger, Fris Wahlenmeier; Rollettor, Carlbochftetter. - In berfelben Berfammlung wurden bom Berein \$100 für bie lleberschwemmten in Chamneetown bewilligt.

### Goethe-Granenverein.

In Folg's Salle, Ede North Abe. und Larrabee Strafe, findet morgen Abend ein bon bem Goethe-Frauenberein beranftaltetes Ralito-Rrang= chen statt, bon dem sich nicht nur die 200 Mitglieber Diefer Gefellichaft, fonbern mehr noch beren Cheherren, Bettern und sonstigen Freunde bom anderen Beschlecht viel Bergnügen versprechen. Die Borbereitungen für Die Festlichkeit liegen in ben Sanden eines Romites, bas aus ben Damen Augufte Rugen, Unna Suber, Minna Lehmann, Marie Babel, Glife Bergog und Unna Bechtel befteht. Gintritt, 25 Cents. - ( Die Damen find erfucht, je ein Schleifchen aus bem Stoffe bes bon ihnen getragenen Rleibes mitgubringen.)

#### "Der Biberpels."

Große Mehnlichfeit mit ber foftlichen Figur ber Bafcherin in Gerhart Hauptmanns Komodie "Der Biberpelg" hat die biebere Mrs. Catharine Mc Govern, Rr. 537 35. Strafe. Rach einem Ginbruchsbiebftahl, welcher im letten November in ber Wohnung ber Frau Divher, Nr. 539 35. Strafe, ber= übt wurde, zeigte fich Niemand theil= nahmsboller für bie Beftohlene und entrufteter über bie Diebe als bie gute und getreue Rachbarin. Jest find fammtliche geftohlene Sachen in ber Behausung ber McGoverns entbedt worden. Frau Catharine und ihr Cheherr befinden fich in Saft.

\* Wides Patent Tile-Lined Gisschränte. Absolut geruchlos. Brauchen wenig Gis. Unfere Familien=Gis= ichrante find fparfam und bauerhaft. Die Brunswid-Balte-Collenber Co., 263-265 Wabafh Ave., Tel. Expreß

Upollo Cheater.

Wie alle bis jest bon Direftor Bormfer arrangirten Rinbervorftel lungen hatte auch die "Ufchenbrobel" Mufführung ein bolles Saus im Befolge. Die jugendlichen Runftler fpielten aber auch ihre Rollen mit einem Gifer, wie er Erwachsenen gar manch mal angurathen ware, mahrend bie Masten und Roftume faft bergeffen

ließen, daß man Kinder bor fich hatte. Um fommenden Conntage gibt es im Apollo-Theater bie vierte und lette Benefig-Borftellung in Diefer Saifon, und zwar zu Ehren ber talentvollen Liebhaberin, Frl. Rathe Boller, welche burch ihr borzügliches Spiel fo man= ches Stiid verherrlichen half. Die junge Darftellerin hat fich zu ihrem Ch renabend in bem Genfations-Stud "Die Macht bes Goldes" ober "Griin= horns Erlebniffe in Amerika", eins ber besten ameritanischen Stücke ausge= wählt und wird barin bie "Marianne" geben. Mle anderen Rollen find gleich= falls bortrefflich befegt.

freiberas Opernhaus.

Mehr als am letten Conntage ift im obigen Theater wohl felten gelacht worden. Das Gaftfpiel bes beliebten Gefangs-Romiters Jean Wormfer und bie Unfündigung, baß berfelbe in ber bekannten Boffe "Robert und Bertram" auftreten würde, hatte ein faft ausberfauftes Saus gezogen. Das Bublitum folgte mit Intereffe jeber Szene ber wirtlich flotten Borftellung und schenkte besonders bem willfom= menen Gafte in feinem alten Beim ben größten Beifall. - Um fommenben Sonntage gibt es auf bielfeitigen Bunfch bas populare Schaufpiel "Die beilige Genoveba" ober "Leiben und Rampfe ber Grafin von Brabant", welches nebft bem Rachfpiel "Comergensreich" durch bie bollftanbige Wormfer'iche Schaufpieltruppe gur Darftellung gelangen foll. Ggenerien, Requifiten, und bor allen Dingen bie glangenben Roftume find biefelben, wie fie bisher bei jeber Mufführung biefes Studes benutt wurben.

Börbers Balle. Die Direttion biefes beliebten Befteite-Boltstheaters hat fich entschlofen, am nachften Conntag auf vielfei iges Berlangen bas Gorlit'sche Le bensbild mit Gefang "Drei Baar Schuhe" neu in Ggene gu fegen. Frauein Clara Lucas fpielt die Schufter frau Martha. Auch Die übrigen Rol len bes unberwiiftlichen Stückes, mel ches heute noch fo zeitgemäß ift, por zwanzig Jahren, befinden fich in guten Sanden. Ginem jeden ber mit= wirfenden Rünftler ift in "Drei Baar Schuhe" eine Gelegenheit geboten, fein Können nach verschiedenen Richtungen gur Geltung gu bringen. Auf Austattung und Infgenirung ift wie im mer bie größte Sorgfalt bermanbi worden. Es fteht zu erwarten, bag bas Bublifum die Unftrengungen ber Di rettion am nächsten Sonntag burch ein volles haus belohnen wird.

#### Gine Züdpolar: Grpedition.

#### "Liedertafel Bormarts."

Um nächften Conntag, Nachmittag und Abend, beranftaltet bie "Lieberta fel Borwarts" in Dondorfs Salle gur Feier ihres 23. jährlichen Stiftungs: festes ein großes Rongert, für welches bom Musittomite bes tüchtigen Bereins folgendes Programm aufgeftellt worden ift:

1. Theil.
1. Cuverinre: "Brios" Asie" ... Laball e Brof. Mangold's Crackter.
2. "Bereinsgruß" ... Lube Liebertafel Mernarts.
3. "Tes Baters Midlehe" (Tenor Solo) ... Edgaefer Gere John Etrube.
4. a) "Ter Trene allein" ... Ujdmann b) "Tu mein Alles" ... Liebertafel Berwärts.
5. Selection: "Wartha" ... Hiddmann 6.0 ... Liebertafel Berwärts.
6. "Ein Tempsl ift die ganze Belt" ... Mohr Viebertafel Vorwarts.
2. Theil.
7. Trovatore Selection ... Bervi S. "Bergismeinnicht" (Temps Solo) ... Suver

Die in ber jüngft abgehaltenen Generalberfammlung ber "Liebertafel Borwarts" borgenommene Beamten wahl hat nachfolgendes Ergebnig ge habt: Brafibent, Benry M. Stuebig; Bige-Brafibent, Emil Rothe; Protot. Sefretar, Chas hoehn; Finang-Sef retar, Frant Schmig; Schagmeifter, Sugo Zebolsti; Archivar, Albert Muench.

#### Glud im Lottofpiel.

Große Freude herrichte geftern unter ben farbigen Lottofpielern an der Clark Str., benn ber berühmte Terno, 4-11 -44, auf welchen fie ichworen, war wieber einmal herausgefommen. Das bebeutete, baß Jeber, ber auf jenen Terno gefett hatte, ben hundertfechzig= fachen Betrag bes Ginfages guruder= hielt. Gine große Ungahl farbiger Rellner, Roche, Barbiere, Saustnechte und Schuhpuger hatten benn auch geftern einen fehr bergnügten Tag. Die Ginfage betrugen gumeift 1-10

# Eine altmodische Idee

## "Frühjahrs-Medizin", "Blutreiniger" und "Zonics" eine altmodische Idee.

Rerven = Tonics gelangen nicht in bie Quellen bes lebels. Der Magen ift es, bem man feine Aufmertsamteit zumen= ben muß. Die ficherfte und befte Urt, loses Mittel dieser Art zu nehmen, das | Guren Magen hinein fchluckt. aus begetabilifchen Effengen, reinem Dyspepfia Tablets vertauft wird. Diefe frantheiten.

Reines Blut, ftarte Nerven und | Tablets nach ber Mahlzeit genom= Musteln, feftes, gefundes Fleifch fann men, beforbern die Berdauung benur bon gefunder, gut verbauter Rah- | beutend, benn fie verdauen bie Speife rung herrühren. Blutreiniger und prompt, ehe fie Zeit hat, in Gahrung überzugehen und fauer zu werben und ber schwache Magen, auf biefe Beife erleichtert und unterftütt, wird fchnell wieber ftart und fraftig merben.

Stuarts Duspepfia Tablets find aljebe Form bon Unberdaulichfeit gu bei= len gebeimen Batent-Mediginen weit len, ift: nach ber Mahlgeit ein harm- liberlegen, benn Ihr wift, was Ihr in

Sie werden von allen Upothern für Pepfin, Golben Seal und Fruchtfalgen | 50 Cents bas Padet vertauft. Schreibt zusammengesett ift, welches von Apo- an die F. A. Stuart Co., Marshall, thefern unter bem Ramen Stuarts Mich., nach einem Buch über Magen



Er-Rollettor bes Safens von Ranfas Cith.

Bon allen Dannern, welche öffentliche Memter in Ranfas City befleibet haben, burch Wahl ober burch Ernennung, hat feiner einen beneibensmerthe-ren Ruf für Befähigung, Ehrlichfeit und Pflichttreue, als James Burns, Rollettor bes hafens von Ranfas Cith unter Grover Cleveland. Er befolgte Die Maxime: "Gin öffentliches Umt ift ein bom Bublifum anvertrautes Gut," und als er bom Umte gurudtrat, folgte ihm die Hochachtung jedes Gingelnen in ber Stadt, Demotraten ebenfowohl wie auch Republifaner.

James Burns hatte Stuarts Dyspepfia Tablets gebraucht, und gogert

nicht, zu erflären, daß fie Bunber bei ihm bollbracht haben. "3ch litt an Dyspepfie feit 20 Jahren," fagte Berr Burns geftern. "3ch wußte gar nicht, was es heißt, fich bes Lebens zu erfreuen, thatfächlich erfchien mir bas Leben eine Burbe, wie es allen ericheint, Die fdimer an Dys= pepfie zu leiben haben. Bor mehreren Monaten begann ich, Stuarts Duspepfin Tablets zu nehmen; gleich Anfangs fpurte ich schon Linderung, und jett, obgleich ich fie immer noch gebrauche, fühle ich mich vollständig wohl. Zum ersten Male seit zwanzig Jahren fann ich Alles effen, was ich will, ohne boje Nachwirtungen bavon fürchten zu muffen. Man tann fich biefes angenehme

Gefühl nicht benten, wenn man nicht felbft an Dyspepfie gelitten hat. 3ch gab noch nie mein Beugniß ab für irgend eine Debigin, aber ich bente, bag Jebermann biefes Mittel fennen follte, und, obgleich es mir perfonlich bochft unangenehm ift, meinen Ramen in biefer Berbindung in ber Reitung gebruckt zu sehen so fijhle ich bach bas ich fein Recht habe biese Gelegenheit zu berfäumen, um bielleicht anderen an Dospepfie Leibenden gu helfen. 3ch habe bieje Tablets allen meinen Freunden empfohlen. Erft tiirglich veranlagte ich James S. Lillis, ben Bater von Pater Lillis, Diefelben zu gebrauchen, und thun sie ihm, wie ich hore, ausgezeichnet wohl. tann fie garnicht genug empfehlen.

#### Geftrige Brande.

Drei familien obdadislos

In bem Wohnhause bes Cornelius. White, Nr. 2531 117. Str., tam geftern ein Feuer aus, bas beträchtlichen Schaben angerichtet hat. Nicht nur diefes haus wurde völlig eingeafchert, fondern auch die beiden Nachbarhäuser Dr. 2529 und 2533 find gerftort morben. Drei Familien verloren faft ihre gange Sabe. Der Brandichaben ber= theilt fich wie folgt: Cornelius White, \$700; August Beilstein, \$800; Thomas Frame, \$1000.

Durch ein Feuer, welches geftern im britten Stodwert bes Gebaubes Mr. 1056 Wafhington Blod. entstand, erlitt C. B. Stees einen Schaden von \$400. 11m Diefelbe Beit verurfachte ein Brand in bem breiftodigen Saufe bon M. Reddipore, Nr. 235 Randolph Str., einen Schaben bon \$500 und aus Berbem wurden auch bie Bohnungseinrichtungen bon Louis E. Abams und E. F. Fuller burch Waffer nicht uner= heblich beschäbigt.

In einer bon S. Benderfon benut= ten Bobenfammer im Gebäube Mr. 32-34 Maple Str., entstand geftern Feuer, bas einen Schaben bon \$250 aur Folge hatte.

Abam Lube, Rr. 366 Subjon Str. wohnhaft, wurde gestern burch ein Teuer um \$75 geschäbigt.

#### Rein Berhältniß.

Obgleich ber Beruntreuung bon zwanzigtausend Dollars angeflagt, ift ber elegante herr h. G. Ri chols bon Polizeirichter Foster gegen nur \$5000 Burgichaft auf freien Fuß gefest worben. Als Burgen haben fich bem Angeklagten fein Unmalt. Berr John 3. Aniderboder, ber Gr=Steuer= einschäher Richard C. Gunning und Berr Wilbur S. Studebater gur Ber= fügung gestellt.

\* Wer beutsche Arbeiter, Daus- und Ruchenmadden, beutsche Miether, ober beutsche Rundschaft wünscht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Unzeige in ber "Abenbpoft".

### Bormarte Damen-Alub Mr.27.

Morgen, am Camftag, Abend feiert ber Worwarts Damen-Club in Libufes Salle, 934-936 2. 12. Strafe, nabe Roben Str., fein gweites Stiftungsfest, mit dem ein flotter Ball perbunden fein mird. Diefer Club besteht aus 110 Damen, Die ihre Berfammlungen in Ruehls Salle, Rr. 541 Blue Bland Alve., abhalten. Sämmiliche Damen find zugleich Mit glieber bom "Schiller Sibe Rr. 27" Ladies of the Maccabees. Ber je ben bom Bormarts Damen-Rlub beranftalteten Bergnügungen beigewohnt hat, ber wird überzeugt fein, daß jebem Befucher ein angenehmer und genugreicher Abend in Aussicht fieht. Das Festlotal ift eine ber ichonften Sallen ber Gubweftfeite, und bon allen Geiten mit ber elettrifchen Car fowie mit ber Sochbahn leicht zu erreichen Das Romite, welches fehr fleißig an ber Arbeit ift, fpart weber Zeit noch Mübe, um bem Tefte zu einem burch schlagenden Erfolge zu verhelfen, und er hofft, burch gahlreichen Befuch bafür belohnt zu merben. Es befreht aus ben folgenden Damen: Lina Schuma= cher, Marie Sanguift, Umalie Figner, Leah Bereira, Gla Mergen, Frieberide Mielfon und Wilhelmine Stegmann.

\* In ber Landgemarfung Cicero tritt heute Die zweds befferer Bebutung ber Jugend erlaffene Berordnung in Rraft, baß fich Rinder unter 15 Nahren nach bem Abendläuten nicht mehr auf ber Strafe herumtreiben durfen.



# Eine Warnung.

# Ochwindfucht,

und bennoch ift es erstaunlich, ju benten, wie viele Taujende täglich in Folge der beimtuckischen Weise geläuscht werben, wo-

#### gefürchtete Bermüfter

in bas Spitem bineinichleicht. Mir flagen darüber, daß wir uns nicht gut befinden. Wir glouben, uns eine fleine Erkäl-tung zugezogen zu haben. Zann folgt ein husten. Dies ist der Au-

Das Ende nicht weit entfernt. Weshalb alfo bei Beiten nicht auf eine 2Bar: nung hören und fofort allen Un griffen auf Die Bungen einen Salt gebieten durch den geitigen Be

# Hale's Honey-

## Horehound Exp Tar

Gine abfolut fichere Seilung far Suften, ertaliungen und bie mannigfachen Formen Von Lungen-Leiben, welche führen gur

Schwindjucht.

Berfauft von allen Apothefern.

#### Die Lage der Armenbevölferug in Bomban.

Gerade in ben Tagen, ba bie Un-ruffen in Bomban in ber englischen hauptstadt viel bon fich reben machten veroffentlichte Die Londoner Wochen= Bomban über das unter ber Armenbevölferung Diefer Stadt herrichende Glend, ber einen erschütternden Gin= brud hervorbringen mußte.

Gin großer Theil ber Bevölterung ift banach in Saufern zusammengebrangt beren buntle ungeluftete Zimmer bom Rauch des Berbes, bon ben Dunften ber Ranglisation und allerhand anderen unreinen Gerüchen verpestet find Der Aufenthalt in folden Behaufungen gufammen mit harter Arbeit unt elender Roft legen den Grund gu ber Widerstandslofigfeit Diefer Leute gegen jeden Rrantheitsangriff. Bie'e ber Baufer find feft aus Stein erbaut mit mehreren Stodwerten, nur Die Minbergabl ift aus Solz aufgeführt. Die einzelnen Zimmer aber find meift entüberfüllt. Das Fürchterlichfte aber ift gejagt werden wirde, bas ift die Bermendung des überall her bon ber Strage aufgesammelten Dungers bon Rüben. Damit find alle Gange und Gußboten bestrichen; wenn er troden ift, jo verurjacht er einen efelhaften Claub, in naffem Buftande bilbet er eine mibrige faulende Maffe. Gelbit als Biennmaterial und gum Reinigen bon Gefäßen wird es benutt, und auf bieje Weije tommt es mit Allem in Berührung, was gum täglichen Leben bie= fer "Bürger von Bomban" gehört. Da teine Schornfteine porhanden find, fo vermischen fich die Dunfte vom Rochen und die Gerüche schmutiger Rleider in ber Luft ber Wohnraume, aus ber fie niemals durch Bufuhr frischer Luft ent= Die Bohnungen, be= fernt merben. fonders im Erdgeschoß und im erften Stod, find oft pedichwarg, Fenfter feh= len meift gang, und ber einzige Gin= gang geht durch einen dunkeln und übelriechenden Flur. Was für Bu= fiande hier geberricht haben muffen, bevor bie Stadt mit einer regelmäßigen Bafferleitung verfeben wurde, ift gar nicht auszudenfen, benn die Berhalt= niffe ber Brunnen, Die mitten unter Diefen Wohnhäufern liegen, find gang unbeschreiblich. Rach ben häufigen Bajchungen zu urtheilen, follte man meinen, daß wenigstens eine personliche Reinlichteit ein Gegengewicht gegen bie Berührung mit bem vielen Schmut in ben Bohnungen bietet, aber tropbem weisen die Ropfe ber Erwachsenen und Rinder eine hochft bebenfliche Bevolte= rung auf, Rrage fommt an allen Rorpertheilen bor, und ein häglicher Schmutgeruch fündet schon aus ber Entfernung einen Urmen bon Bomban an. Die lleberfüllung mare felbft für gut gebaute und gelüftete Wohnungen eine gang unerträgliche, unter ben ge= fchilderten Umftanden aber find in je= bem Saufe 200, 300 ober gar bis 600 Ginmohner zu viel. Daß vier bis fechs Menfchen in einem fleinen Bimmer bei einander mohnen, ift allgemein, ein größeres Bimmer beherbergt ftets meh= rere Familien. In einem großen Bim= mre 3. B. wohnten 13 Familien mit ihren Rochofen und ihrem Sausgerath. Außerdem nehmen noch grobe Bade alter ichmutiger Rleiber, alten Ge= fchirres und ahnlichen Trobels, bie ben Befit Diefer Menfchen ausmachen, ei= nen großen Theil bes Raumes fort. Die Arbeit Diefer Urmen ift oft fehr hart, die ber Frauen noch mehr als bie ber Manner. Biel Stunden einer me=

mageren Roft eine Zuftand völliger Er= Diefe Schilderung ber Wohnungs= berhältniffe ber Armenquartiere hat nun allerdings nur für die ftadtischen Gingeborenenviertel, Die ichlimmften Strafen ber "Blad Town", Geltung. In ben Borftabten Bombans, wo bie Ruli und niedrigen Raften ber Sindu in fleinen Bambushutten mohnen, liegen die Berhältniffe ichon beffer. Bu= bem fonderbar anmuthenden Gebrauch bes Ruhbungers fei bemertt, bag nur bie Beilighaltung bes Rinbes bei ben Sindu dagu Unlag gibt. Uebrigens werben bei ben Sindu aller altgläubi= gen Raften fast fammtliche Mahlgeiten mit einer fleinen Brobe heiligen Ruh= bungers eröffnet.

chanischen eintonigen Arbeit für einen

Lohn bon fünf bis bochftens gehn Cents

Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.

#### Das Miter ber Bivifeftion.

Bon einer giemlich ftarfen Gruppe feinfühliger Menschen, bie fogar über eine eigene Breffe verfügt, wird fort und fort auf bas Beftigfte gegen bie Bivifettion geeifert, Die als eine "raffinirte Graufamteit" ber Reugeit hingestellt wirb. Diefe Behauptung fcheint aber nach furger Prufung bol-lig unhaltbar. Ariftoteles, ber große griechische Philosoph und Naturtun bige, ber 348 por Ch. geboren murbe, tannte in der Anatomie nur die auße= ren Theile bes Menfchen, jum Theil mohl durch die Chirurgen. Aber er fagt, "bie inneren Theile find unbetannt, besonders bie des Menschen, fobag man, um fie gu ftubiren, Die Theili anderer Thiere als des Menschen, beren Bau demfelben ähnlich ift, betrachten muß". Aristoteles hat sicher niemals einen menschlichen Körper fegirt. Das= felbe gilt übrigens auch von bem gro= Ben Urgte Galenos; Diefer aber, ber Bater ber experimentellen Physiologie mar ein großer Bib ifettor, ber gange Befatomben bon Saugethieren ber Wiffenschaft barbrachte. Go unterfuchte er, um über bas Nervensuftem des Menschen Aufschluß zu erhalten basjenige bes Uffen und anderer hohe= rer Gäugethiere.

Bei bem alteren Ariftoteles finben wir feine Spur bon einem ahnlichen Beriahren; ein großer Bivifettor mar er jedenfalls nicht. Er tannte ebenfo wenig wie einer feiner Zeitgenoffen bie Nerben als folche, er hat auch fiets ben Ginfluß bes Behirns auf Die Ginne und auf bie Intelligeng geleugnet. In ber Physiologie fannte Ariftoteles bas mas er ohne Bivifettion wiffen tonnte Run findet fich aber eine Stelle in feifdrift "Lancet" einen Bericht aus nen Werten, Die barauf fchließen lagt bag er boch einmal bei ber Geftion eines lebenben Thieres gugegen gemefen ift, und gwar bei berienigen eines Chamaleons. Diefe intereffante Stelle lautet etwa folgendermaßen: "Das Chamaleon hat in feinem gangen Rorper Die Form ber Gibechfen, fein Beficht gleicht fehr bem bes Uffen mit feinem Ruffel, es hat einen fehr langen Schwang, ber in eine Spige endigt und gewöhnlich wie ein Riemen eingerollt In feiner Entfernung bom Boben ift es höher als die Gidechsen. Jeder feiner Fuge ift in zwei Theile getheilt bie einander gegenüber stehen wie bei uns der Daumen den andern Fingern; jeder dieser Theile hat gemiffe 216= schnitte wie Finger. Un ben Fingern hat es fleine Nagel, abnlich ben Rralfeglich flein und babei jum Grfticen len ber Bogel. Gein ganger Rorper ift rungelig wie ber bes Rrotobils. Geine eine alte Gitte, beren Berbot gerabegu Mugen, in Bertiefungen gelegen, find als eine Beleidigung eines burch bie groß, rund und bon einer ahnlichen Gewohnheit geheiligten Gebrauchs auf- Saut bebedt wie ber übrige Rorper In ber Mitte ift ein tleiner Raum gum Gehen gelaffen, burch biefen Gpo burch fieht es, benn biefer bebedt fich nie mit ber Saut. Es brebt jeine Mugen im Rreife und richtet ben Blid nach allen Richtungen, sobaß es sieht, was es will. (Die unabhängige Bewegung eines jeden Auges beim Chamaleon ift burch die neuere Naturforschung bestä= tigt worben.) Die Farbenveranderung bes Chamaleons erfolgt, wenn bas Thier fich blaht; es hat zuweilen eine schwarze Farbe wie das Krotodil, gu= weilen ift es hellgelb wie bie Gibechten, zuweilen ichwarz geflect wie ein Leoparb. Diefe Beranberung ber Farbe findet am gangen Rorper ftatt, benn fomobl die Mugen wie die übrigen Rorpertheile mit fammt bem Schwange wechseln die Farbe. Geine Bewegungen find langfam wie die ber Schildfroten m Tobe wird es gelb, und biefe Farbe bleibt nach bem Tobe. Die Speiferohre und die Luftrohre find wie bei ben Gibechien. Es hat nirgends Fleisch höchstens einige Fleischwarzen amRopfe in ber Nähe ber Kinnbaden, fowie auch etwas an der Schwanzwurzel. Blut hat es nur in ber Gegend bes Bergens im oberen Theile bes Bergens und in ben fleinen Abern, bie bon bemfelben heraustommen, und auch ba ift nur menig borhanden, ferner etwas in ber Umgebung ber Mugen. Gein Behirn liegt etwas über ben Augen, mit benen es in Berbindung fteht; löft man bie außere Saut bon ben Mugen, fo fieht man barin einen fleinen Rorper ähnlich einem bunnen Gifenringe, ber hindurch alangt (eine Angabe, Die ebenfalls be- ber Traume und ber Romantit, bes ftätigt ift). Beinahe burch ben gangen unglaublichften Reichthums und ber Rorper gieben fich gahlreiche ftarte unglaublichften Urmuth, ber Balafte Saute, welche Die ber Glieber übertref- und gerfallener Butten, ber Sungersfen. Bang gergliebert, athmet bas noth und Beft, ber Beifter, Riefen und Thier noch lange, eine fehr ichwache Mabbins Bunberlampen, ber Tiger Bewegung in ber Bergegend bleibt; es und Glephanten, bas Land bon bungieht beutlich feine Geiten gufammen bert Bolfern und hundert Bungen, aber auch bie anderen Theile bes von taufend Religionen und zwei Dil= Rörpers. Bon ber Milg ift nichts gu lionen Gottern, bie Wiege bes Menfeben. Es verfriecht fich in Löcher wie fchengefchlechtes, bie Mutter bes Mar-Die Gibechien." Nach biefer Stelle ift es zweifellos

bag Ariftoteles ber Bivifettion eines bas Intereffe erwedt für feine Brin-Chamaleons, wenn er fie nicht felbit gen und Bauern, feine Gelehrten und borgenommen hat, boch als Zuschauer | Ungelehrten, feine Beifen und Narbeigewohnt haben muß.

Unverschämt. - Rritifer: "Sm, bas Bild ift gang hiibsch aber in feine Schule unterzubringen, ber - unber= fchamte Rerl!"



# Gov. Dir's berühmter Befehl von '61, der noch heute in den Bergen der Ceute wiederhallt und ihre patriotische Begeisterung aufacht. Und moge tein vernünftiger Mensch berfuchen ben Standard bes hubs in ben Staub gu gieben, bes bubs, der feit Jahren Jedermann die feinften Qualitäten gu ben niedrigft möglichen Preifen garantirt hat-ben Standard, der dies zu dem größten und zuverläffigften Rleidergeschäft der Gegenwart gemacht hat. Die Diferten für morgen liefern den bandgreiflichen Beweis für Diefe gnerfannte Wahrheit. Frühjahrs-Anzüge und Ueberröcke für Männer. Frühjahrs-Unguge und -lebergieber für Mannerelegante Ragons, welche für \$8 und \$9 verfauft wurden, um auszuverfaufen, morgen für nur . . . . Gine feinere Corte grubjabes Ungige und Ueberrode fur Manner, übrig geblieben von unjerem großen Diterverfauf, bie 60 75 wir feither au \$12 und \$14 verfauften-wir nehmen fi morgen gujammen u. offeriren fie gu bem einheitl. Br. Bergest nicht, unfere hubichen neuen Top Coats in ben eleganten neuen Moben gu feben-biefe find in jeder Sinficht torrett und burchweg mit feinfter Seibe gefüttert-für den Breis find fie die \$1500 beiten ausgewählten Werthe, welche jemals hier

Wir haben die schönfte Auswahl von \$20 und \$25 Anzügen und Neberziehern für Manner, die für diese Saison hergestellt murben-vollftandig ebenio gut in jeder Beziehung als die besten \$50 Erzeugnisse ber kundenschneider. Man muß sie sehen, um fie zu würdigen. Spezial-Berfauf von Schuhen.



500 Dut. Derby- u. Gebora - Bute für Manner-in aller= Nacons u. Narben-Die gleichen Gorten Gute werben an berswof. \$3.00 permahl in The Bub jür nur

Gbenfo 1000 Dukend Derby und Fedora Sute obigen-aber nicht gang fo gut in ber Quali: dafür aber alles was wir morgen \$1.50

Schöne Frühjahrshüte.

prachtvollen Stierten :

00 feibene Cerge-Regenichirme-mit bagu paf: enbem leberzug-Stahl. Stangen — 26 und 28 Boll-extra feft gerollt-Patent Lod Frames m in der Partie ift \$3.50 werth-The Subs



Die nenen Sub Cornell-Edube für Manner gerade ber Edinb, ben 3hr braucht-aus bein feinsten ausgewähl, ruffischen Ralbleder und rang. Biei Rid gemacht—in all den neueften mobiiden Leiften und Muftern-fpeziell für The Oub gemacht und von uns morgen \$3.00 Dubiche Fritigahes : Schube fur Damen - neue

Grubjabra Jans und Blads-in allen neuen Dus ern-febr fleidfam-mit frang. Cloth Tops u. Befting-neue Coin, Melba und Bug Leifte brubjabrs . Edube für Rnaben-aus bem echten

offerirt murben, und ber Breis ift nur .....



\$5.95

Rilt-Suits für Anaben-Alter 2-4-importivte und einbeimische Stoffe - neufie Gutwurfe, waschbare Stoffe-ebenfalls ABollengut werth \$7-Um Camftag offerirt The Sub fie für . . . . \$5.00



800 lange Sofen-Angiige f. Rnaben-Alter 14 bis 19-feines gang. wollenes Material—graue und braune Cheds, Alaids und Mischuns gen—ebenfauls einfach blau u. schwarz—andere Stos \$8.50 res bersausen sie für \$12—wir bersaugen nur . . . \$8.50 Top Coats für Anaben-Alter 3 bis 19-gemacht bon gangwolles 

Anaben= und Rinder-Site u. Ansstattungen. Leberftrumpfe für Rnaben - in All morfied Golf.Rappen f. Rna: fedvarf oh. lohjarlige – ni fidvarf oh. Ganto 48c – Little – Lamftag – Little – Lit

### A Morgen, Spezial-Verkauf von Unterkleidern. Spezielle Camftags Diferte von Fruhjahrs Unterzeug für Manner-wir haben gerabe 20 Riften von

"falls irgend Jemand den Verfuch macht, die amerikanische

flagge herunterzureißen, erschießt ihn auf der Stelle."-Dir.

feinem Balbriggan- und Cafbmere-Unterzeug fur Manner gefauft von ben berühmten Fabrifen in Baterford, R. D., und legen Diejelben morgen gum Berfauf aus in vier Partien, wie folgt: Barile 1—sanch gestreiste Merino für Männer, bessere Enalität—ebenso sanch gestreiste Abruggan—alle Größen —werth 85c—werden bei diesem Berkanf offerirt 49c zu. 49c

Bartie 3—Schweres 2-sadige Balbrig-gan Unterzeug für Männer—seibege-fertigte Nädite—bem Körper pusseib— fertigte Nädite—bem Körper pusseib— werth \$1.00 u. \$1.25—offerit 75c in diesem Spezial-Vertauf für 75c

Henry C. Lytton

Eine großer ertra Spezialverlauf in Bife-Unzügen für Manner-bie beiten Muffern, solche, welche für 84 und 85 vertauft wurden-offerirt hier morgen für ben bemerfenswer: \$2.95

Gin zweiter Grtra-Spezial in Manner-Bienfle: Angugen für Camflag

verfertigt aus instificen Blaids und Cheds-nach der neuenen Mode geschnitten-mit ober ohne Golf: \$5.00 Knöpfen-volle \$7.50 und \$8.00 werth-nur Samftag

Beinkleiber-Spezielles für Camftag — 300 Raar Borfteb-Beinkleiber für Männer — mobifche Kairline Streifen und Einb \$3.50 Berthe werden hier morgen offeriet für

morgen offerirt für .....

Rordweft: Gde State Str. und Jadfon Bd.



#### Mart Twain in Centon und Gud: afrifa.

schönsten Mart Twain'ichen Buches Tramps abroad" ift bas über Cenlon. Wir erinnern uns nicht, jemals in fo wenig Worten eine fo charatteriftische Schilberung bon Cehlon gelefen gu haben. Wie mit einem Zauberichlage fteht die volle eigenartige Pracht jener afiatischen Landschaft mit ihrer Far= bengluth und Farbenharmonie bor un= ferem Muge. Gin Stigge nur in Um= riffen und bennoch fich mit all' ihren feinen Gingelheiten bem Gebächtniffe flar einprägend! Wir bedauern leb= haft, daß uns die Knappheit bes Raumes verbietet, fie bier einzuschalten.

Mis Mart Imain Cenlon verlaffen hat, und in Bomban landet, ruft er aus: "Ja, bas ift Indien! Das Land chens, Die Urgroßmutter ber Sage, bem einzigen Lanbe unter ber Conne, ren, feine Reichen und Urmen, feine Freien undUnfreien, bas einzige Land. bas jeber Menfch feben möchte und bas, wenn er es gefehen hat, und fei es auch nur für einen flüchtigen Mugen= blid, ihn fo beraufcht, bag er biefen Ginen Blid nicht eintauschen wurde gegen alle Sehenswürdigfeiten bes ge= fammten Erbballs gufammengenom=

Rein Munber, bag Mart Twain nach biefer begeifterten Erflärung Rapitel auf Rapitel uns bon Indiens Bergangenheit, Gegenwart und Butunft ergählt.

Ueber Gubafrita fpricht er mit füh: lerem Tone. Natürlich! Das Leben bort ift nüchterner. Aber intereffant find gerade jest bie südafrikanischen Buftanbe in hohem Grabe. "Cecil Rhobes ift ein außergewöhn-

licher Mensch und nicht nur bas Probutt gliidlichen Zufalls. Das beftrei= ten in Gubafrita felbft feine ärgften Gegner nicht. Bang Gubafrita, und amar bas feindliche wie bas friedliche, erbebt bor ihm in ehrfurchtsvollem immer bon Ihnen, herr Dottor!"

Das Fac-simile der

Unterschrift von

Schauer. Die einen erkennen in ihm ei= nen Genbboten Gottes, bie anderen ei= nen Abgefandten bes Teufels, alle aber einen herrn ber Bolfsmaffen, benen ber Sauch feines Munbes Gebeihen ober Berberben bringt. Rein Berftanbiger verunglimpft feinen Ramen, und bie Unverftandigen thun es nur mit leifem Geflüfter."

"Durch welches Geheimniß übt bie= fer Mann folche Berrichaft aus?" "Manche fagen, "burch feinen über= schwenglichen Reichthum, ber in Gestalt bon Befoldungen, Belohnungen und bergleichen auf bie Menschenmenge rings umber hinabtropfelt." Unbere behaupten, "er feffelt bie Menschen burch eine magnetische Rraft: fein Wort hypnotifirt alle, die in ben Be= reich feines Ginfluffes gerathen und verwandelt fie in gludliche Stlaven. Biele bagegen erflaren: "er verbanft feine Macht feinen großartigen Bebanten und Blanen, fowie ber Gelbftlofigfeit, mit ber er Afrita beschüt und erleuchtet." Und endlich gibt es folde, bie berUnficht find, bag feine Tra= banten fich nur zu ihm halten, weil fie wähnen, bag er ihnen einen Untheil an

feinen Erfolgen gonnen wirb. "Jeber tann fich aus biefen berichie= benen Anfichten eine aussuchen. Gie find alle von gleichem Werth. Thatfache fteht feft, bag Cecil Rhobes feine Machtstellung behauptet und ein Beer bonUnhangern hat. Er betrog ben Bergog von Fife und biefer glaubt nach wie bor an ihn. Er lodte bie Re= former in endlofe Unannehmlichkeiten und fie find bennoch feft babon über= zeugt, bag er es gut mit ihnen meinte. Er vergießt Thranen über bie hohe Steuer ber Johannesburger und bur= bet ben Unfiedlern feines Landes eine Steuer bon 50 Prozent auf. Er über= fällt und plünbert, um Stlaben gu er= langen, die Matabele, und die Char= terchriften flatichen Beifall. Er be= schwindelt mit werthlofen Charterpa= pieren die Bant von England, und bie= fe verherrlicht ihn als einen Gott ber Freigebigfeit. Er ift bie größte Mert. murbigfeit unferer Beit, Die rathfelhaftefte Berfonlichfeit bes Jahrhunberts. Für bie eine Salfte ber Welt ift er ein beschwingter Erzengel, für bie anbere ein geschwänzter Teufel. - 3ch (Mark Twain) bewundere ihn unber= boblen, und ift feine Zeit gekommen, fo faufe ich mir als Unbenten an ihn ein Enboen feines Strides."

- Berblümt. - Urgt: "Träumen Sie viel?" — Patientin:

steht auf jedem Umschlag

von CASTORIA.

l. Claussenius & Co. Internationales Bantgeichäft, gegründet 1864 durch

## Konsul H. Claussenius. Grbichaften unfere

Spezialität. Meber 19,000 Erbichaften feit ben letten 30 Jahren prompt und billig eingezogen. Borichuffe gemahrt. Dofumente aller Urt in gefeplicher Form unter Garantie ausgestellt. Ronfultationen munblich und brieflich frei.

Wedifel, Kreditbriefe. Doft- und

Kabelzahlungen auf alle Blage ber Belt gu Tagesfurfen. Alleinige General-Agenten für die 28eftlichen Staaten der Schnelldampfer-Linie

des "Morddeutschen glond" Bremen-Southampton- New Yorf-Genua Chicago: 90 und 92 DearbornSt. Sonntags offen von 9-12 Uhr Borm.

# Billiges Meisen

mit allen Dampfichiffs- Linien und affen Gifenbahn- Linien. Ueber Land und Meer in eirea 8 Tagen.

Rach Deutschland "Ertra Billig"
Rach dem Beleieu "
Rach dem Belieu "
Rach dem Giben "
Rach dem Giben "
Reberhaupt von oder nach "
alleu Platen der Weit } "Ertra Billig" Man wende fich gefälligft an bie weitbefannte Agen.

## cutides Baffage: und Bechfel : Gefcaft, 171 G. Sarrifon Str., (Ede 5. Ave.) Beaver Linie.

R. J. TROLDAHL,

Königl. Post-Passagier-Dampfschiffe fahren jeden Mittwoch von St. John, R. B., nach

Tidets nach Europa ..... 826.00 Tidets von Europa ..... \$30.00

# Warmländereien.

Sabe mehrere taufend Ader gntes Prairies 11. Walb-land, ebenfo Fruchtländereien und verbefferk Farmen zum Verkauf unter leichten Bedingungen. Wenn 3br Ench genedwo ausselein wollt, sprecht vor ober ichreibt C. F. Wenham, General-Agent, 186 A Süd Clarf Str., Icl. Main 4288. 14/11 Chicago, 311.,

Rinderwagen : Fabrit. C. T. WALKER & CO., 199 OST NORTH AVENUE. mütter tauficure Kinderwagen in dies fer billigsten Fadrifchteagos. Ueberdring ger biefer Angeige erbatten einem Spisenschirm zu zedem angefausten Magen.—Wis bertaufen uniere Waaren 311 erhaunlich billigen Preisen und erharen den Kaufern manchen Dollar. Ein einen Klussig gebolsterter Kohr-Kinderwagen für \$7.00, noch bestere für \$9.00. Wir repariren, tauschen um und bertausfen alle Abeile spearet, was zu einem Kinderwagen gesort. Ubends offen.



# 84 La Salle Str. Erkurstonen nach alten Heimath Rajute und Zwijchended.

Billige Tahrpreife nach und von Europa. Spezialität: Deutsche Sparbank Rreditbriefe; Geldfendungen.

Erbichaften Beingezogen. Borfduft ertheilt, wenn gewunscht. Foraus baar ausbezahlt. Bollmachten notartell und fonfularifch beforgt. Militärjachen Tag pag ins Ausland.

Ronfultationen frei. Lifte berichollener Erben. --Deutsches Konfular- und Rechtsbureau: 3. 2. Conjulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntage offen von 8 bis 12 Uhr.

# 92 LA SALLE STR.

3wei große Extursionen nach der alten Beimath. Reuefter Bamburger Doppelichrauben-Dampfe

PRETORIA bon Rem Port am 28. Mai. Reuefter Bremer Doppelidrauben-Dampfer Friedrich der Crosse

von New York am 23. Juni.
Beide Exturfionen werden unter perfonlider !
meiner Ungefellten fattiriben. Da meine letija
kriurfionen eine jo großartige Betheitsams Exfurionen eine to grogartige Betheutgung hatten. hoffe ich auch in diesem Jahre auf die Gunst des reisen. den Bublikuns.

Rach wie vor billige Heberfahrts: Preife nach Geldsendungen 3mal wöchentlich burch bentiche Reichspoit. Internationale, namentlich deutsche Rotariats-Ranzler.

Notar Charles Beck. Bollmachten, Reifepäffe und fonftige Ur-Form ausgestellt. Ronfularifche Beglaubigungen eingeholt.

Erbichaften und fonftige Forderungen regulirt Ronfultationen-munblich wie fdriftlid-fret.

Man beachte: 92 LA SALLE STR. Berjucht unfer



Braharit Gottfried Brewing Co. Tel.: SOUTH 429.

Treies Auskunfts-Bureau. Bohne toftenfrei tollettirt: Rechtsfachen allen Utr brompt ausgeführt. 92 Sa Salle Str., Bimmer 41. 4ma'

## J. S. Lowitz, 99 Clark Str.,

Rajute und 3wijdended

Schnelldampfern nach und von Deutschland,

Defterreid, Edweig, Luremburg zc. auf feinem Blat billiger als wie hier. Gifenbahn ohne Umfteigen nach New York, auf Bunich mit Aufenthalt am Riagara Fall. Geldfendungen in 12 Tagen. Fremdes Geld ge= und verfauft.

Sparbant 5 Prozent Binfen. Unfertigung von Arkunden für dentiche Gerichte und Behorden in Formundichafts-, Militar- und Rechtsfachen. Austunft gratis ertheilt.

#### Spezialität: Crbschaften

regulirt; auf Berlangen entsprechender Bors ichus gemahrt. 24mabm Deutsches Konsularund Rechtsbureau. 99 Clark Str.

PATENTE beforgt Erfubungen geichnungen ausgeführt. Bromp ichnell rein TTTER & CO. Palentbermittler, An-MELTZER & CO., Batentbermittler, En Sulte 83. Movickers Theater , 1807

## Albendpost.

Ericeint taglid, ausgenommen Conntags.

Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Mbenbpoft" : Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Swifden Monroe und Abauis Str.

CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Preis febe Rummer ..... 1 Gent Durch unfere Trager frei in's Daus geliefert mbcbentlich ..... 8 Cents 

#### Die Anerfeunung ale Bartei: frage.

Den Prafibenten in eine Grube gu fturgen, ift befanntlich ftets ber Lieb= lingswunsch berjenigen Partei im Ron= greffe, die für die Bermaltung nicht verantwortlich ift. Mit ber Ausbauer bes wilben Indianers, ber fich feine Sagdbeute unter feinen Umftanben entgeben läßt, best und berfolgt "Die Opposition" ben Brafibenten, bis fie ibn in ber Grube hat, ober bis er fich mit bem Muthe ber Bergweiflung gur Wehr fest. Dann allerdings betommt ihr ber Sport mitunter fehr fchlecht.

Unicheinend geben auch in ber jegi= gen ichweren Rrifis Die fogenannten Demofraten im Kongresse nur darauf aus, bem Brafibenten bie Fallgrube gu graben. Obgleich bie Frage, ob bie cu= banifche "Republit" völkerrechtlich an= erfannt werben fann, boch gang gewiß feine Parteifrage ift, hat herr William Jennings Brhan fich eigens nach Washington begeben, um alle "Demofraten", Populiften und Gilberrepublitaner zu bewegen, baß fie auf ber Unertennung befteben follen. Much icheinen fie feiner Führerschaft tolgen gu wollen, benn ber Brafibent fieht fich au ber halbamtlichen Grflarung genothigt, bag er jeden Beichluß mit feinem Beto belegen wird, ber ihn gwingen will, bie "Regierung im Sattel" als Die rechtmäßige Regierung Cubas anguer= fennen und ihr die Injel auszuliefern, nachdem die Spanier von ben Ber. Staaten besiegt und bertrieben worden find. Diefe Drohung burfte genugen, um die Republifaner im Abgeordneten= haufe gur Bertheidigung ber bon ihnen bereits angenommenen Beschlüffe gu beftimmen. Sollte ber Genat, in welchem die Silberleute die Mehrheit ha= ben, unter Mitwirfung ber republitawischen Jingos bom Schlage Foraters und Masons nicht blos Cuba im Magemeinen für frei und unabhängig erflären, sonbern auch bie von ben Aufftanbischen eingesette Regierung anertennen, fo wird ein Rampf zwischen ben beiben Saufern entstehen, ber nur mit der Niederlage der "Radi= talen" enden fann. Das amerifaniiche Bolt aber wird schwerlich ber Un= ficht ber "Demofraten" beitreten, baß bie Ber. Staaten einen toftspieligen Rrieg nur gu Bunften ber Junta führen follten, welche einem großen Theil ber Cubaner felbft berhaft, und beshalb nicht im Stande ift, ber unglücklichen Infel Ruhe und Gicherheit gu berichaffen. Wenn bie Ber. Staaten einen Rrieg unternehmen, um ben Greueln auf Cuba ein Ende zu machen, fo muffen fie fich wenigstens bas Recht borbehalten, barauf zu feben, baß biefer 3wed auch wirklich erreicht wird. Ihnen ware mit dem Abzuge ber Spa= nier nicht gebient, wenn unmittelbar nachher ein Bürgerfrieg auf Cuba ausbrache und bie Bermuftung vollenbete. Db bie Ginmischung überhaupt berechtigt ober flug ift, mag bahingeftellt bleiben, aber jedenfalls hat fie nur bann einen Ginn, wenn fie gur bauern

ben Beruhigung ber Infel führt. herrn Brhan und feiner Gefolgfcaft liegt aber offenbar weniger an Cuba und an ben Cubanern, als an bem Musgange ber nächften Berbftmah-Ien. Sie befürchten, bag bie republita= nifche Bartei burch einen Rrieg "popular" gemacht werben würde, und wollen beshalb noch über biefe Bartei binausgehen. Die Bufunft wird fie über ihren Irrihum aufflären.

#### Reine Ausrottung der Indianer.

Es ift in ben Tagen ber Cuba= Schwärmerei bon Gegnern ber Gin= mifdjung bes Bundes auf Cuba oft an= gebeutet morben, es ftunbe bem guten Ontel Sam schlecht an, sich als Befcuter ber "armen unterdrückten" Gu= baner aufzuwerfen und bie angebliche Ausrottungspolitit ber Spanier auf Cuba mit einem heuchlerifchen Bruftton ber Menschenliebe gu berbammen, ba er, ber gute Ontel, boch feit 3u= gendzeit bie Musrottungspolitit felbft und gwar recht erfolgreich betrieben habe im eigenen Saufe.

Seit Beginn ber angelfächfifchen Ro= Ionifation habe ein Ausrottungstrieg gegen die Indianer gewüthet, in bem - wie auf Cuba - Feuer und Schwert, Bulver und Blei eine große Rolle fpielen, und aber außerbem im Mbisten noch eine befonders wirtfame Baffe gur Unwendung fam. Das Bolf ber Ber. Staaten habe burch bie Ausrottung der ursprünglichen Be= figer und Bewohner Befit erhalten von einem großen Langebiet, und eigne fich baber schlecht zum Moralpredigen

in biefem Buntte. Co lange folde Bemerfungen fo gu fagen "en famille", "unter uns" ge= macht wurden, nahm man fie ohne Ent= gegnung bin, als aber jungft ein fpanifder Zeitungsmann in havana fich in berartigen Betrachtungen erging, nahm bie (friegsfreundliche) New Yorfer "Times" bas Thenia auf und erflarte fühn, bie Behauptung fei nichts Unberes als ichmarge Berlaumbung. ja baarer Unfinn, benn es lebten heut= autage im Gebiet ber Ber. Staaten thatsächlich mehr Indianer als zur Beit, ba die englische Rolonisation be=

gann. 2118 Antwort auf biefe für bie mei= ften Lefer ohne 3meifel höchlichft über= rafchende Behauptung wurden bem Rem Porfer Blatt gabllofe Bufdriften, in benen Staunen über Dieje "That-

fache" ausgebrückt und gefragt wirb, ob man bafür auch wirtlich Beweise habe. Darauf antwortet nun wieber bie "Times" mit einem Artitel, in bem fie als gewissenhaftes und mahrheits= liebendes Blatt eingesteht, daß fie ber Richtigfeit ihre Behauptung "gang icher" nicht fei, baß fie aber ihre Ungabe als "wahrscheinlich" richtig aufrecht halte. Für Dieje Bahrichein lichteit führt bas Blatt eine Angahl Puntte an, die fich hören laffen.

Mit Beftimmtheit fann man eben

unmöglich fagen, wie viele Indianer gu irgend einer Zeit im heutigen Bunbes= gebiet gelebt haben, ift boch zugeftan= benermaßen felbft ber lette Benfus in biefem Buntte (wie übrigens in vielen anbern) fehr ungenau. Die früheften und früheren Schätzungen (benn nur mit folden haben wir es zu thun) ber Indianerbebolterung maren gang maglos übertrieben. Die erften Rei fenben und Unfiedler gahlten (ober überschlugen) bie Bahl ber Indianer, bie von Reugier ober Feindschaft ge= trieben in ihre unmittelbare Nachbar= ichaft brängten, und "fchätten" bunn, daß bas ganze Land berart bevölfert fei. Go murbe einmal gang ernsthaft die Zahl der Indianer als 16,000,000 angegeben. Aber die Schähungszahlen murben ftetig niedriger, in bem Mage, wie Reifende die Urt und Bedingungen bes indianischen Lebens mehr in Betracht zogen, und heute glaubt man in Rreisen, Die fich eingehender mit ber Frage beschäftigten, bag bie Befammtgabl ber nordamerifanischen Indianer jur Zeit, als bas Bleichgeficht fich anschickte, Besitz zu nehmen bom Lande, jebenfalls meniger als 500,000 betrug. Wir wiffen, baf es heute rund 300,000 gibt, und daß ihre Geburt3= rate im Allgemeinen Die Sterberate übertrifft. Die Zivilifation brudt ungweifelhaft ichwer auf bie Indianer, baffir haben biefe aber (nothgebrungen) aufgehört, fich gegenfeitig gu befehben, und bie ewigen Rampfe ber Stämme untereinander trugen in ber "quien alten" Beit ber Indianer wahrcheinlich mehr bagu bei, ihre Befammtgahl niebrig gu halten, als in jungerer Beit und beute felbft bas Teuerwaffer ber Beifen. Die Benfusberichte zeigen für bie letten Sahre eine fleine 216 nahme ber gegählten Indianerbevolte= rung, aber bas mag ebenfo aut eine Fotge ber größeren Bewiffenhaftigfeit und Chrlichteit ber Bahler fein, und gubem ift zu beachten, bag heute bereits viele Indianer in ihrer gangen Lebensweise u.f.w. ihren weißen Rach= barn berart ahneln, baß fie fich bon ihnen faum unterscheiben und auch nicht mehr als Indianer gezählt wer-

Auf alle biefe Grunde hin glaubt bie "n. D. Times" fagen zu fonnen, es fet mahrscheinlich, baf es heute im Bebiete ber Ber. Staaten mehr Indianer gebe, als gu Beginn ber Rolonisation, und bon einer "Musrottung" fonne jebenfalls feine Rebe fein.

#### "Buvielregiererei."

Unter ber Spigmarte "Die Reufch= heitstommiffion des Abgeordnetenhaufes", fchreibt bie "Rolnische Beitung" Der Pfarrer Beber gu München Glabbach hat Die Betitions-Rommif fion bes Abgeordnetenhauses zu einem mahren Schwabenftreich ber führt. Er hat bem Abgeordnetenhause eine Betition unterbreitet, es moge ben Minifter bes Innern ersuchen, Die Rolner Polizeibehörde gum fofortigen Bericht über bas Auftreten ber Con a Barrifon aufzufordern und nach Gingang eines beftätigenben Berichts bie fammtlichen Polizeibehörben Breit gens anweifen, folche und ahnliche Bor ftellungen zu verbieten. Die Betitions fommiffion hat baraufhin nicht blog beschloffen, Diefe Bitte ber Staatere gierung gur Berücfichtigung gu überweisen, sonbern fie hat fich barüber hinaus noch auf Unregung bes freitonfervativen Abgeordneten Luchoff gu ber Bitte an ben Minifter bes Innern berftiegen, Die Frau Barrifon als Musländerin, weil fie läftig geworben, aus bem Lande gu vertveifen. Wir glauben, baf ein berartiger Beschluß in ben parlamentarischen Unnalen noch nicht bagemefen fein wird. Wir tennen bie Leiftungen ber Frau Barrifon aus eigener Anschauung nicht und haben auch nicht den Wunsch, von ihnen Kenntnig gu nehmen. Wir halten es nicht für ein Erforberniß allgemeiner Bilbung fie fennen gu fernen; wir beneiben auc nicht biejenigen, bie ihre freie Beit nicht beffer zuzubringen wiffen, als fich fo genannte Entfleibungsfgenen gu Pfer be anzusehen; wir tonnen auch unfer Erstaunen nicht barüber verhehlen, bag in ber Betitionsfommiffion bes Abge ordnetenhauses so viele fachtundige herren zu figen scheinen, Die nicht blo



should have the place of honor on your dining-room table, being a rich and most delicious beverage, an appetizer par excellence and a sure health sustainer. Is perfect as a Malt Extract and strictly a Non-Intoxicant.

All Druggists. VAL BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE. Chicago Branch: Cor. Union & Eric.

TELEPHONE 4357.

fogar zu befürchten fcheinen, barob an ihrer Seele Schaben gelitten gu haben. Das eine aber wiffen wir, bag bie Rolner Polizeibehörde urfprünglich bie betreffenben Borführungen berboten, bann aber, nachbem fie fie in Mugenichein genommen, freigegeben batte. Wir find überzeugt babon, bag bieRol ner Polizeibehörbe ihr Berbot nicht aufgehoben haben würde, wenn fie aus ben Borführungen eine entsittlichenbe Wirfung hatte erwarten fonnen; und wir find endlich ber Unficht, bag biefes fachberftanbige Gutachten unferer Bo= lizeibehörde auch für die reizbaren Gee= Ien ber Betitionstommiffion hatte be= ruhigend wirten muffen. Auf alle Falle ftehen ber Polizei ausreichenbe Mit= tel gur Berfügung, entsittlichend wirfende Borführungen gu berbieten .... Uns will fcheinen, bag bie Nationalis tät ber betreffenben Dame bei berarti= gen Fragen auch nicht bas geringste mitgusprechen hat. Db bie betreffenbe eine Engländerin ober eine Deutsche ift, ändert nichts an bem fittlichen Charatter ber Borftellung. Wird eine Musländerin beshalb über die Grenge gewiesen, fo find fofort genug Deutsche bei ber Sand, um an ihre Stelle gu treten. Die Ausweifung würde hiernach eine fchwere Berletung ber Berechtig= feit fein, und wir muffen es aufrichtig betlagen, daß Mitglieber bes preußi= ichen Landtages fich bazu hergegeben haben, die Regierung zu einer folchen ungerechten Sandlung aufzuforbern. Hoffentlich haben wir aber bafür bem nächft wenigftens bas Bergnügen, biefe Herren als Reufchheitsapoftel noch weis ter auf ber parlamentarischen Buhne wirtfam gu feben. Gie fonnten fich vielleicht um bie Sittlichfeit unferer Jugend hervorragende Berdienfte badurch erwerben, daß fie alle Borfüh= rungen bon lebenben Bilbern in Tri= tots unterfagten, daß fie für bie gro= fen Ballfestlichfeiten genaue Rleiber= ordnungen erließen, bamit einzelne Da= men nicht gar ju große Sparfamfeit in Stoffen an ihrer Bufte entmideln, und fie wiirben bielleicht auch ben Theaterbireftoren außreichenbe Borichriften gegen bie Trifots ber Ballettbamen berichaffen. Welch erhebenbes Befühl muß es für die Mitglieber ber Betitionstommiffion fein, baß mit fo ein= fachen gesetgeberischen Mitteln bie Sittlichfeit in unserem Bolte gu einer ungeahnten Sohe emporgehoben merben fann! Es geht boch nichts über 3 u=

#### Die englische Juvafion Transbaals

bielregiererei.

Mus Johannesburg, ber Golbftabt in ber Gubafritanifchen Republit, wird geschrieben: "Den Menschen geht es wie den Saufern - fie fonnten bie Muffchrift "Bu bermiethen" tragen. Die Zahl ber Arbeislofen ift groß; bie= le leiden Roth und bies gleichfalls, weil bas Angebot bie Nachfrage überfteigt. Trop aller Warnungen bauert nämlich ber Bugug noch immer fort. Jebe Woche bringt Scharen frifcher Ginmanbe= rer, bie beffer baran gethan hatten, gu Saufe zu bleiben. Für biefe neuen Rrafte gibt es porläufig feine Berwendung und in biefer Richtung fann bie Regierung bon Schulb nicht freige= iprochen werben. Gie fieht mit Bangen Die fremde Bevölferung ben eingeborenen Buren über ben Ropf machfen und

fragt sich beforgt: Wie foll das enden? Ihre Politit ift baber barauf gerichtet, ben Zugug zu verhindern. Da bies burch ein bireftes Ginmanberungs= berbot und auch durch eine bloge ge= Beidrantung ber Ginmanbe rung nicht geht, wie fich bies im boris gen Jahre gezeigt hat, fo berfucht fie es auf indirettem Wege gu thun, indem fie feine neuen Goldfelder freigibt und auch die Entwidelung ber bereits eröffneten und im Betriebe ftehenben Gruben hemmt. Gie will feine neuen Bergiverte, Die neue Arbeitsträfte und mit ihnen neue Scharen von Sandwerfern und händlern in's Land giehen; fie will feinen weiteren Mufschwung bon Handel und Bertehr, ber nach berfelben Richtung wirkt; fie will nicht noch mehr Grunder und Spefuanten nach Johannesburg gieben und Millionare maften, die fein anderes Intereffe haben, als ihren Beutel gu füllen und, sobald fie reich genug ge= worden, bem Lande ben Ruden gu

lleber bie Staatsweisheit einer folchen Bobitit läßt fich ftreiten. Saltbar ift fie auf die Dauer nicht. Borläufig aber erfüllt fie ihren 3wed; wenn fie auch ben Zuzug von außen nicht ver= hindert, so verlangfamt fie ihn boch und berringert fo, was die Buren als die größte Gefahr für ihr Land betrachten: Die fremde Bevölferung, be= ren Maffengunahme fie aus ihrem eige= nen Saufe gu verbrangen broht. Diefe Politit nun ift bas, was die Auslanber ärgert und die Ungufriedenheit im Lande, fo weit fie borhanden ift, ichafft und ichurt. Man weiß, bak bie Mog lichteit geboten ift, frifches Rapital in's Land gu gieben, neue Reichthumsquel-Ien gu erichliegen, einen ungeahnten Aufschwung aller Geschäfte und Er= werbsthätigfeiten und einen "Boom" herbeiguführen, wie ihn Johannesburg noch nicht erlebt hat. Man figt in einer Goldgrube und fann bas Gold nicht greifen; man fteht an einer boll fprudelnden Quelle und muß burften. Man lebt in einem verwunschenen Schlof. Es bebarf nur eines erlofen= ben Wortes, aber biefes Wort bleibt ungesprochen. Das ärgert, und man macht bem Merger Luft. Man fchilt bie Regierung bumm, turgfichtig, boswillig; man halt ihr bor, baß fie bie Entwidelung bes Landes verhindere, baß fie fich in's eigene Fleisch schneibe, fich um Ginnahmen bringe, bie ben Staat jum reichften aller Staaten machen mußten. Man brummt leife (in beutschen Rreifen), man grout laut (frangösisch), man raft, schimpft, wüthet und broht (von englischer Geite). Der Bur läßt bas alles über fich erge= hen und fieht mit echt bäuerlicher Rube

zu. "Ich weiß," fagt er, "baß ich burch !

euch viel reicher werben fonnte; ihr bringt mir aber schon genug ein; ich giebe bor, weniger gu haben und herr im Saufe gu bleiben, als mehr gu betommen und mein Saus gu verlieren

und hinausgeworfen gu merben." Sat der Bur gang unrecht? Ginb die Borwürfe, die namentlich von englischer Geite und in der Johannes= burger Preffe felbft mit maglofer Beftigfeit gegen bie Regierung erhoben werden, gerechtfertigt? Die Ginman= berungsfrage (brei Biertel ber in Transvaal Zuziehenden find Englan= ber) ift ein Problem, bas auch ben alten Rulturftaaten Ropfichmerzen machen und nicht leichthin erledigt werben wurde. Man nahme fich Beit bamit, wie fich fie ber Bur nimmt. Bas mur= be England thun, wenn bort in gehn Jahren 30 Millionen Deutsche einge= vanbert tamen? Das gabe ein Beschrei. Und boch wäre es nur, was im Berhältniß sich im Transvaal vollzo= gen hat und noch bollzieht. England hatte es überhaupt fo weit nicht tom= men laffen; es würde noch weniger baran gebacht haben, biefen Ginmanderern bas Ctaatsbiirgerrecht einguräumen, und bies namentlich nicht, wenn fie fich geweigert hatten, aus bem Un= terthanenberbanbe ihres Beimathlan= bes zu treten. Und bier berlangt man es von ben Buren und verhöhnt und bebroht fie, weil fie fich gegen biefe Maffengnwanderung wehren, fo gut fie fonnen!

Bas für eine Bebe gab es in England, als die Ginwanderung Fremder um einige Taufend gunahm - ein blo= ger Tropfen im Meer ben Millionen bes polfreichen Infellandes gegenüber! Im Parlamente felbft widerhallte bas Gefdrei gegen biefe "Invafion" von beutschen und polnischen und ruffischen Juben, die man bort in benfelben Topf mift! Dabei find biefe Ginmanberer nicht Erbfeinde, wie es bie Englander bem Buren gegeniiber finb. Wir mol-Ien bamit biefe Politif ber Buren nicht unbedingt gebilligt haben: fie muß fich auf bie Dauer als unhaltbar erweifen. benn Transbaal ift ein Schatgrube, und bem Goldburft bes Menichen muß folieflich alles weichen. Es ift aber unftreitig ein ichmieriges Problem, und bie befriedigenbe Bofung erforbert Beit. Gin Mustweg muß gefunden werden; men follte aber nicht zu febr nach ber Löfung brangen, benn es ift eine Lebensfrage für bie Buren-Mebublit. Ueberffürgt fie fich und gibt fie bem enalischen Drangen nach. fo fpricht fie fich ihr Tobesurtheil; verschiebt fie aber bie Löfung gu lange, fo mirb bas Berbangnift über fie auch bereinbrechen. Das Golb ift ba! bie Welt lagt es fich nicht porenthalten!

#### Gin lobnender Fund.

Nach bem Untergang bes beutschen Dampfers Elbe bor brei Jahren wurde bon einer Oftenber Tifcherschaluppe in ber Rordfee ein beutscher Boftfad aufgefischt, ber bon ber Elbe berrührte. Der Sad, ber an Bord ber Schaluppe untersucht wurde, enthielt gegen 450 eingeschriebene Briefe, bon benen 17 beim Liegen in bem Geemaffer fich ge= öffnet hatten. Diefe lettern allein ent= hielten Werthpapiere im Betrage von 100,000 Franken. Obwohl ber beutiche Boftfistus ben Fifchern eine Belohnung von 500 Franken zufommen ließ, wollte ber Gigenthumer ber Gdialuppe ben Poftfact nur gegen Sinterlegung einer beftimmten Summe ausliefern. Der Eigenthümer machie bie Rechte eines Bergelohnes für Strandaut geltend und berlangte als Enticia bigung ben britten Theil bes Werthes bes geborgenen Begenftanbes. Es tum gur Rlage. Das Oftenber Gericht er= fannte, bag ein Boftfad ein berrenlo= fes Strandaut nicht barftelle, ba ber Gigenthumer gu erfennen fei, billigte aber dem Gigenthümer ber Fischerscha= luppe eine Entschädigung zu und fette biefe auf 1800 Franten feft. Der beut= iche Postfistus hat auch bie Roften bes Prozeffes zu tragen. The second secon

#### Tode8:2fusciac.

Greunden und Befannten bie traurige Rachricht

John Mrufe 30911 Streite von 51 Jahren nach ichwerem Leiben ge-Lie Beerdianng findet ftatt am Sonn-ft, Abril, um 12,30 Uhr, vom Trauerdaut, Stuiche Ert., nach Munders Kieche und d Molehill. Um ftilles Beileid bitten bie Kutzenklichburg.

iernden hinterbievenen. Gin theures Glied it ausgenommen, fin vielgeflichter Mund ift fiin. Leer ift der Blag in unfrer Mitte, Der nimmermehr wird ausgefüllt.

### Zodes-Mingeige.

Greunden und Befannten bie traurige Radricht, i unfere liebe Techter und Schwefter

Amalia Therefa Menger i Alter von 23 Jahren, wohlversehen mit den beit, akramenten, am Donnerfag im Herrn entschliefen. Die Beerdigung finder fatt am Sonntag, den Worlt, Mittags 12 Uhr, vom Teauerhaufe, Nr. 8 B. 22. Place, nach der Et. Pauluf-Kriche und vor in der der Bentiefen bei beit von der der Bentiefen beiter der Wille der Beitelbeite der Beitelbeite der Beitelbeite der Beitelbeiten bie trauernden hinterbliebenen

Johannes Menger, Gilern und Gefdwifter.

#### Todes-Mugeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht,

Martha fter bon 18 Jabren 7 Monaten geftorben ift. Beerdigung finbet fiett am Sonniag, ben 17. "Mitrags 12 Ubr, bom Trauerbaufe, Rr. 471 ir., nobe Voomie, nach bem Concordia Fried-Die trauernden hinferbliebenen. herr und Grau Louis Gbert,

Todes:Angeige. Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, Mathilde Tomfe, geb. Bitfe,

14. April 14 Ubr, im Alter von 37 Jahren, 6 onaten und 21 Tagen feilg im Herrn entfolafen. Die Beredigung sinder hatt am Zambag Nadistag um 1 Uhr vom Tranerbanie, 414 Meutischo e., nach Waldheim.

Phillip Domfe, nehft Kindern,

#### Todes.Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bag mein geliebter Gatte herrmann Preif

im Alfer von 34 Jahren und 16 Tagen nach sangem ichmerem Leiben sauft entschlaften ift. Die Beredtgung findet flatt am Samftag, den 16. April, 19
libr Borut, bom Tauerbaufe, 718 B. 19. Str.,
aus. Um fittles Beileid bittet die trauernde Gattin. Bertha Breif, Glifabeth und herrmann, Rinder

Geftorben am 27. Mary Louis F. Cander feiner Wohnung, 1338 N. Francisco Ave. Beer-gung von dem Kault in Waldheim um 3.30 Uhr Sonntag, den 24. April 1898. Freunde find ein:

Den ersten Schuß . . . . werben wir dieje Woche in das feindliche Lager abfeuern. Es wird ein Coug in's Comarge fein. 1898 Facon Frühjahre-Minguge, in allen neueften fa cons, elegant geichneibert, in Lown Town - Laben für \$15 50.45 Feine Covert Zuch Grühjahre-Hebergieher für Männer, Frügjahrs : Sute fur Manuer, weiche u. fieife, ebenfo gut

# Moeller Bros. &

Larrabee Str.

928-930-932 Milwaukee Ave. zwischen Ashland Ave. und Pauling Str.

Gine Fortschung unseres großen Capes-, Jadets-, Mode-, Baifte- und Rinder-Jadets-Bertaufe. Dies find Bargains, wie fie noch nie von uns offerirt wurden, Die Breife find jo niedrig, bag ber boppelte Breis erft ben vollen Werth begablen murbe. Bir haben unferen Berfauforaum bebeutenb vergrößert, und fur ichneile und gute Bebienung in Sorge getragen, lagt bie Gelegenheit nicht vorüber geben und tommt Camitag, Den 16. April, und fauft Guern Lebart für bas Affibjahr. Main Mloor.

Claaf Dent . . . . . . . . .

Rappen für Anaben, in Golf- und Bicycle-Ragon,

| Claut: Sept 2. Minnt.                                                                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Cloth Capes für Comen, in Schwarz, mit Braid vefent, biebich gemacht, perth \$2.50, für nur                                         |  |  |  |
| Beines mobernes Gloth Jadet für Damen, balb mit Ceibe gefüttert, Belvet Kragen, neuefte                                             |  |  |  |
| facon, werth 25.75.                                                                                                                 |  |  |  |
| Bochfeine Cloth Jadets für Damen, gang mit rothem Atlas gefüttert, fin Front, gearbeitet                                            |  |  |  |
| nach ben neueften Barrier Modeften, 4.185                                                                                           |  |  |  |
| Cabes für Tamen, beste Cualitat Brocaded Sibe, Ber Blaired Bad, mit bet, Satin-Befeet, werth \$5,30, für nur 3.24                   |  |  |  |
| Bunberfubide feibene Cabes für Damen, aus<br>Gros Grain, mit breiten Spigen, Satinband:<br>Ruffle und mit Jet bubid auf.            |  |  |  |
| garnirt, reg. Preis \$8.50.                                                                                                         |  |  |  |
| Geine Glo Front Reefer Suits für Damen, aus reintvollenem blaunen Serge gemacht, Jader gang mit Seibe gefüttert, bas neueste Facon, |  |  |  |
| merth \$9.50, bet 6.98                                                                                                              |  |  |  |
| Spezial Bertauf bon ea. 50 Dugend feinen Bet-<br>cale Chirt Baiks, feines Affortiment boumu-<br>ftern, mit obnegoge in Aragen,      |  |  |  |
| meen, and bone out in straight,                                                                                                     |  |  |  |

Rleider=Dept. - 2. Floor. Kirte Part'e feiner ichwerer Shevior Aniebosen für Anaben, aut gearbeitet, werth 216, für den bei Bette Aragen, kufte au Kragen, Marfie mit grocken Salter Aragen, Kuftie au Kragen, Mermel und in Frent, neeth 3de für nut Shibide moberne Beitee Anzüge für Anaben, aus reinwollenem gemustertem Chebiek, beit 18 12.09, für aut Alle Aragen, der in allen Größen, gute Arbeit, werth \$1.30, für

Bugmaaren=Dept .- 2. Floor. eine Strobbute für fleine Rinber, bigem Mull und Spigen parnirt. D'Ebanter Site für Mabchen, 1.19 ubide große Beilden Bonquets für

Shuh-Dept. - 2. Floor. 1.19 6500 Sausausffattunge Dept. Bierter Floor.

Abaffer Silter, gang nenes Spiten, neeth 25c, für nur.
Große hölterne Baiströpfe, mit I Nin 34c gen, werth 18c, für
6 Auf große Trittfeirer, aus beliem 25c
Abell gemacht, für
Rabnitower, aus Kortholy, das Auster ffie (10) Auf lauge Baidbleine, aus gutem 50 Bauf gemacht, für Muffel, werth 90 dichereter int ficht und Buder Benatter, fur 15 Bund, fein mit Aufichrift, weeth 190 15 Kinnt, fein mit Antichrift, weeth ihe, für nur 2 Chart große emailiere Bails, mit Dedel, tür nur Geine blederne Krasentie Teller, das St. Lidd Bedelffel, aus doppeltem Biech, mit Inpfernem Boden, für einen Rr. 8 Cfen, werth 350 Asc, das Stild für Moeller Bros. erra guter Wasid Beringer, mit den beiten Gunni Balzen, dart 1 (1) bei sekadnen, für 2 Cuart große blederne Basierselle, weeth 36 für nur Schwammiter, aus Tradt geftochten, das 500 Etild für nur

Grocern=Dept. 4. Floor. Beher granusirter Judet, American Truft Eugar, 5 Kie ist.
Feiniter Catifornia Schinfen, das Kfund 5 Keiniter, Gausgelassense Zchnatz, das Affund 5 Keinites, ausgelassense Zchnatz, das Affund 20ce Freinfere Carolina Reis, 3 Kinnd für 16ce freine grüne Erden, 4 Kinnd für 16ce freine grüne Erden, 4 Kinnd für 20ce Freine Frühre Karolina Partlett Kirnen, die 3 Kfr. Pühöfe sin Frühe Anni-Erdsen, die Kanne sin Gesense den der Lafel Geinfe dentsche Tafel Chofolode, die Tafel für

Frühftlid Chofolade, Die

finen obne Steine, Das Pfund Padet 610 für unr Geldentitene Kolosnuk, das Phund 1000 Freinfte Massfarmüse, das Phund 1000 Freinfte Massfarmüse, das Lunend 500 Pefter Senf, in Oldisen, für Panen, die Kolle grende Gatiup, die Pints Technologie, die Grende Freihre Glade Harben, das Paner grende Gre das Rinud für ohe Airend 12c ohe Firencu, das Tugend 12c dayligh frijd gebrannter Santos 12c das Pinud für Motta kafie, garantirt frijd, 15c

Baibburnes beites Supert, Aar, Mehl, bat Aoh, 5.49 ber Cad vetics XXXX Par. Mehl. ....63c

Altdentschen Unterflügungs- Vereins Gitago perbunden mit Concert u. Ball,

Erftes Stiftungsfest

-abgehatten in ber-Aurora Turnhalle, u. Afhtanb And am Zonnabend, d. 16. 21pril '98. Unfang Abends 8 Uhr. Tidets 15 Cts. @ Berion.

Roumt Mile jum Großen Grühjahrs = Rongert und Ball,

Sarugari Männerdor, am Zamitag, den 14. April '98, in der Neuen Borwärtes Auruhalle, 1168-1170 W. 12. Etrage.— Berl Neul Jur Anfführung gelangt die kontide Enereite in der Alien "Der Munderdoffer in der Liedertafel zu Lingianghaufen." Elwas noch nie Dageweienes Groper traderfolgt.— Anfang Albr Abends.—Lidets 25 Cents pro Perfon.

Barberfteigerung am Zonntag, den 17. Abril, Radmittags 2 Uhr, in Cabens Grove jum Erderisfest und Piccie der United Beague of America am 10. Juli 1898. 23 Leagues bertreten. mitr Das Komite.

ir bie größfe Auswahl in Fruhjahre und Com mer-Rleidern und Couhen geht gu

BENSON C

947,949 & 951 MILWAUKEE AVE. NORTHSIDE-CLYBOURN AVE. & DIVISION ST. Bir haben zwei der größten Upe un-Rleiber-Geichatte ber Stadt, Uniere Breife find wenigs ftens 25 Brog, niedriger als Down-Town, fr-181a

#### Naegeli's Hotel, Soboten, R. 3.,

n der Rähe der europäischen Dampferlinien empfiehlt ich den Reisenden ant's Beste. Reasonable Preise, excellente Rüche und gute Dienung. Rapamfrmami Reumüller & Schäfer, Eigenthümer bes "Union Square Sotels", Rem Port

Befanntmadung. Alle Maurer-Controctors, welse nicht aus "Chi-cago Mason and Luilder's Affociation gehören, sind eingeladen, sich zu versammeln in Schoento ens dalle, Che Milwaustee n. Alpland Avenues, Some kag, den 16. April, Abends 8 Uhr. möße

OSTRICH BOA MANUFACTURING CO., Repariren, Parben, Kräuseln von Boas Werth Waaren. Keine Munies, Lips.
3luzimo 200 State Str.. Ecke Adams stellung der Papiere.

2.00 48c 70 Ganen gerippte Unterhemben und Sofen Manner, Das Giud ju 39c 121c 15c

Großer Spezial Bertauf bon Canby - ein großer Belten hoch feiner Beeb Bello Trop Canby, Bib.

Weine Rragenfuopie, per Dund

Gine Bartie feiner ftarfer Sofen

100

5c

Clart's O. N. T. Sätelgarn tr allen Farben, Die Rolle für 3c Geine banbgeftidte Dviles, mit handgebate Griten bernnt, werth 25c, bas Etild ju nur Sibifde Bercale Oberhemben für Man gebugeltem Rragen und Raufchetten für nur

48c Starfe Sorn Ramme mit Metall-Ruden, 5c Feine goldplattirte Rrogenfubpfe. 5c Boneb Strumbfbanber für Damen, in bericiteornen garben, bas Paor ju 8c 10 Fuß lange Rolle Crepe Papier, alle 61c

69c 18c Gore Schweiger Laion Tafdentucher men, mit feinen gefilden Ranten, 1210 24c

Munthefer-Maaren-Debt. Main Aloor.

Emerjon's Bromo Zelger für . . . . Gee Greje's Samburger Thee, das Padet ju . . Ge St. Bernard Begetable Bills, Das Badet . Borons Belladenna Pflafter . . . . !!e . 39c Dr. Conten's Glectric Blut Reiniger, Die Rtaiche ju

Finangielles.

### N. M. Blumenthal & Co. (Gtablirt 1871) 172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave.,

Simmer 506-509. Berlei: CELD in beliebigen Summen anf

Grite Shpotheten gu bertaufen.

#### E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund.

eigenthum. Erfte Shpothefen zu verkaufen.

# GUST. BROBERG

Beftl. General-Mgent, Dominion Linie . . . 69 Dearborn St. 69

\$26.00

t unieren ichnellen Tampfern von Amerika nach amburg, Bremen, Antwerpen, Amsterdam, Motterdam. Deutsches Wedgel-Geschäft.

ntide Reichsmart zu 24 Cents vorrättig. Gelbienngen in 12 Tagen nach Deutichland per Reichspoit. Saupt:Bureau:

69 Dearborn Strasse, (South Side,) 69 E. Kinzie Strasse, (North Side.

279 n. 281 W. Madison Str. Möbel, Teppiche,

Defen und Haushaltungs: Gegenstände

ju ben billigften Baar-Preifen auf Rrebit. 85 Angahlung und 81 per Boche faufen 850 werth Baaren. Keine Extratoften für Aus-

#### Dantfagung.

3. Sippenmeier meinen innigften Dant auf. Die tieftrauernbe Wittime nebft Rindern.

Deutsches HOOLEY'S Direftion-Welb & Wachsner. Conntag, den 17. April 1898:

Ertra= 3 (Mil neuer Ausflaffung) Karl Gutzkow's Boritellung. Schluß der

Saijon. Sige jest zu haben.

Zweites Calicofrangden bes Defterreich-Banerifchen-Frauen - Unterflükungs - Vereins

FOLZ HALLE, North Ave. und Larrabee Str., Zamitag Abend, den 23. April 1898, Infang 8 Ur. Lietes 25c @ Berion. Ju gobtreis dem Befuch ta bet freundlicht ein Las Romite.



Ohne Sicherheit oder Deffentlichteit. garen bei der erften Bahlung abgeliefert

ENGLISH THE TAILOR, 51 E. Harrison Str., wiften State Strafe und Wabafh Abenue, Thends offen. 15ab.frmo.1m

#### Lotalbericht.

#### Windestoben.

Chicago murbe geftern bon einem gi.mlich argen Sturmwind heimgesucht, ber jeboch nur in einem Falle ernft lichen Schabn anvichtete. 3m Laufe Des Radmittags nahm der heftige Bind immer mehr an Starte gu und erreichte gegen fechs Uhr feine hochfte Gewalt. Gine große Ungahl Schilder wurde abgeriffen, bas Dach eines flei= nen Sauschens an ber 2. 12. Strafe abgebedt und viefige Staubwolten in ben fdmugigen Strafen aufgewirbelt. BarManchem flog ber Sut pom Ropfe. und wer befonderes Bech hatte, bem wurde die Ropfbededung unter ben Rabern eines Strafenbahnmagens ganglich ruinirt. Um fclimmften wurde bom Sturm dem Schildermaler 3. C. hart, welcher das einstödige Holzhaus Rr. 163 S. Jefferson Str. als Wertstätte benutte, mitgespielt. Er öffnete gegen 6 Uhr bie borbere Thur, um fich nach Saufe zu begeben, als ber Wind mit voller Gewalt in Die Deffnung bineinfuhr und die gebrechliche Bube auseinander blies. Sart wurde unter ben Holgtrummern begra= ben, fam aber mit unbedeutenden gaut= abichürfungen babon.

#### Sungrige Ginbrecher.

Ein Blaurock bemertte am Mitt= woch Ubend drei Männer, die fich in verdächtiger Beife an der Dft 22. Str. herumtrieben, und verhaftete fie. Bugleich stellte er eine Untersuchung in ber Nachbatschaft an, wobei er die Entded= und machte, daß in ben Grocerieladen Mr. 242 eingebrochen mar, und daß die Diebe bort auf Roften bes Befigers eine tüchtige Mahlzeit zu sich genommen hatten. Ein riefiger Rafe mar bis auf Die Rinde vergehrt und gahlreiche an= bere Delifateffen waren spurlos ber= ichwunden. Die Berhafteten, welche fich Timothy Dudgeon, Chris. Colters und James Fenton nannten, murben geftern bem Polizeirichter in ber Sarrifon Str.=Boligeiftation borge= führt und bon diefem nach der Bride= well gefandt.

#### Sictten ibn für einen Spanier.

"Er ift ein Spanier! Töbtet ihn!" fchrie geftern eine große Angahl Knaben und Mädchen, welche soeben bie Goodrich=Schule, Ede ber Tanlor und johnfon Str., berlaffen hatten, als ein Staliener fie mit Ziegelfteinen bewarf. Freilich hatte er bies erst gethan, nach= bem ein Bengel ihn mit einem großen Stein in ben Ruden getroffen hatte. Die gange Meute fturgte fich auf ben Mann, und es ware ihm ichlecht er= gangen, wenn er nicht rechtzeitig fein Beil in ber Flucht gefucht hatte. Die Bewohner ber Nachbarichaft behaup= ten, befagter Staliener ichlage grundlos Knaben, Madchen und Frauen, merfe Genfter ein und fei zweifellos geiftes= geftort. Die Polizei ift aufgefordert worben, ihn festzunehmen.

#### Winflers Anabenfaplic.

In ber Zentral Mufithalle wird bie Wintler'iche Anabentapelle am Sams= tag, ben 30. Abril, ein Rongert beran= stalten, beffen Reinertrag in ben Fond für Beschaffung bon neuen Uniformen für die Mitglieder ber Rapelle fließen foll. Entfpricht ber finanzielle Erfolg bes Geftes ben barauf gefehten Gr= wartungen, so wird bie nunmehr tüch= tig eingespielte Rapelle im Laufe bes Commers eine langere Rongertreife machen. Bei bem Rongert in ber Bentral=Mufithalle werben das Armour'= Bugle Corps" ber Armour Miffion, ber jugendliche Kornetift Mar Winfler fowie Die Sarfenistin Margareth Bun= berle und Die Copranfangerin Gerena Smabacher mitmirten.

#### Frau Glojeostus Trauring.

Frau Marn Glozeostn, Rr. 1227 Sinman Str. wohnhaft, vermißte im Januar diefes Jahres eines Tages ih= ren Trauring. Sie entsann fich beim Suchen nach bem Rleinob, bag furg por bem Berichwinden beffelben Unnie Refter, Die 12jahrige Tochter ihrer Bausgenoffin Mary Refter, in ihrer Bohnung gemefen mar. Gie verlegte fich nun auf's Beobachten, und fürglich will fie bemertt haben, daß Frau Refter ihren Ring am Finger trug. Gie hat nun Mutter und Tochter unter ber Anklage des Diebstahls verhaften laf= fen. Polizeirichter Gberhardt verichob Die Berhandlung bes Falles bis gum nächsten Donnerstag.

#### Befährlicher Daddenjager.

Muf Beranlaffung bes Baters feines letten Opfers ift ein gewiffer DeWitt C. Cubnen unter ber Anflage ber Ent= führung berhaftet worben. Er hat nämlich bor einigen Wochen ein 15jahriges Schulmabchen Ramens Sulba Stevens bon Saufe fortgelodt und feither ein Liebesverhaltnif; mit bem= felben unterhalten. Geftern ift Hulba bon ber Polizei aufgefunden und ihren Eltern wieber gugeführt worden. Cubnen ift verheirathet. Wie feine Gattin erflärt - bie beiläufig einer angefehenen Familie auf ber Weftfeite entftammt - ift Sulba Stebens bereits bas vierte Mädchen, bas von Cudnen mahrend bes letten Jahres auf Abmege geführt worben ift.

#### 3dentifigirt.

Die Leiche, welche geftern im Fluffe nahe ber North Avenue-Brücke aufge= funden murbe, ift feither als bie eines gewiffen Simon Jargomb, 601 Diron Strafe mobnhaft, ibentifigirt morben. Un bem Rörper fand man teine Spuren bon Gewaltthätigfeit. Wie verlautet, lebte ber Berftorbene in fehr un= gludlicher Che. Diefer Umftand foll ibn in ben Tob getrieben haben.

#### Gerechtfertigt.

Die Covenant Mutual Life Uffoci= ation pon Galesburg, 3ll., hat geftern ber Frau Marn U. Retteting in Denber für ben Tob ihres Batten \$10,000 ausgablen muffen und ben gleichen Betrag wird bie Frau bemnächft bon ber Northwestern Majonic Affociation erhalten. Rettering ift bor vier Sahren in Otlahoma ermordet worden. Der Berbacht ber That fiel auf feine Battin. Diefe wurde verhaftet, progeffirt und jum Tode verurtheilt. Ihre Unwälte wirkten ihr jedoch einen neuen Prozeg aus, und biefer hat am Diens= tag mit ber Freisprechung ber Ungeflagten geendet. Frau Rettering hat brei Jahre lang im Gefängniß gefeffen. Der Prozeg hat ihre gange Sabe ber folungen, und ihre Unmalte merben ihr muthmaklich auch noch ben größten Theil ber Berficherungsgelder abneh-

#### Evangelische Gemeinschaft.

Bu Genefeo in henry County tagt feit geftern, unter Borfit von Bifchof horn aus Cleveland, Die Minoifer Ronfereng ber Evangelischen Gemeinschaft. Die Berichte, welche über ben Finangenstand in ben perichiedenen Thatigfeitsgebieten ber Gemeinichaft borgelegt murben, lauten fehr gunftig. Bum Bertreter Des Begirts in Der Diffionsbehörde ift Berr W. g. Mefferschmidt ermählt worden. Bum Orte ber nächstjährigen Ronfereng wurde Ottawa bestimmt. 2118 Begirtsborfteher eingeseht wurden: 3. Bellner, Chicago; 3. C. Rieft, Glain; B. S. Mefserschmidt, Freeport; F. Schwart,

#### Ginmal und nicht wieder.

Der Schanfwirth S. J. helmtamp pflegt fein Lotal an ber Ede von Lafe Strafe und Gifth Awenue gewöhnlich fcon um 6 Uhr Abends zu schließen. In Unbetracht ber Rriegsbegeifterung nun, welche fich feit einiger Zeit befon bers Abends in ber unteren Stadt bemertbar macht, bielt herr helmfamp es für angebracht, wenigstens einmal gu bersuchen, ob fich bas Geschäft nicht auch Abends bezahlen wiirde. Geftern Abend fing er an. Er hat auch gestern Abend wieder aufgehört. Die einzigen Gafte nämlich, welche er gu bedienen gehabt hat, maren brei Raubgefellen, bie ihm die - Raffe plunderten. -Schaden, \$150. Und Die Ungit.

## CASTORIA

für Säuglinge und Kinder. Unter hat H. Fletchers Umschlag

Bom Weigenmartt.

Berr Jofeph Leiter hat gu ben geftrigen gunftigen Preifen nahegu eine Millionen Bufhel Weigen nach Guropa und 175,000 Bufhel an ameritanische Müller vertauft. Er verlegt fich jest ftart auf ben Untauf von Juli-Beigen, und in Folge beffen fteigt auch Diefer im Breife.

#### Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

Rurg und Reu.

\* Dr. C. F. Millspaugh beginnt morgen Nachmittag im Rolumbischen Mufeum einen Bortragsturfus über "Die Nutpflangen ber Belt."

\* Für Die lleberschwemmten in Chamneetown find geftern bei Schat= meifter Reith \$901 eingegangen. Der iche Drill Corps, bas "Girls Drum & Unterftugungsfond ift Damit auf \$1658.60 angewachsen.

> \* Wer beutiche Arbeiter, Saus- und Rüchenmäbchen, beutiche Miether, ober beutsche Rundschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Unzeige in ber "Abendpoft".

> \* Die Berficherungs-Agenten Rapier & Dalmar find von ber Unterfuchungsbehörde ber "Underwriters Uffociation" einer Berletung ber aufgestellten Regeln schuldig befunden und ju einer Buge bon \$250 verurtheilt

worden. \* herr J. S. Lanny, Nr.312 Bafh= ington Boulevard wohnhaft, hat der städtischen Bücherei einen werthvollen Bibelbrud jum Beichent gemacht. Die Arbeit ift reich mit Holgschnitten illu= firirt und im Jahre 1556 bei Chriftopher Froicher in Zurich gedruckt.

\* Die Strafenbahn-Rondufteure find bor elegant gefleibeten Baunern gewarnt worben, Die in letter Beit auf verschiedenen Linien Die Gaunerei verübten, ben Rondutteuren für \$5=Scheine, die fie ihnen erft zeigten, beim Bech feln bes Belbes \$2=Scheine untergu=

\* Um 23. April feiert ber Ronig Albert von Sachfen feinen 70. Beburtstag. Sachfen und andere frühere beutsche Reichsangehörige beabsichtigen biefen Jag feftlich burch einen Rommers zu feiern. herr Paul Gauger, Rr. 112 Randolph Strafe, nimmt Unmelbungen gu biefem Rommers ent

\* Radi Everett hat die Rosthaus= wirthin Emma Rae, von Mr. 3508 Lafe Avenue, ben Grofgeschworenen überwiesen, weil fie heimlich eine Sauptrohre ber "Beople's Bas Co." angezapft und fich auf Diefe Beife ei= nige Monate lang Beleuchtung und Beigung toftenfrei berichafft hat. Nachträglich wird die fluge Frau boppelt

und breifach gahlen muffen. \* Die Er-Poligiften Budminfter und Freeman, welche bon ben Dirnen Mollie Boobs und Jennie Edwards eines Erpressungsversuches beschuldigt morben waren, mußten geftern von Polizei= richter Fofter außer Berfolgung gefest werben, weil bie Unflägerinnen nicht gu ber Berhandlung bes Falles er= schenen. Freeman und Dadmittelle einer | Seu. 37. 1, Timothn, \$9.00-\$10.59. wingten Peteftine-Agentur. Rr. 2, Timothn, \$7.50-\$3.00. Schienen. Freeman und Budminfter

#### Der Grundeigenthumemartt.

Die foigenden Grandeigenthums-lebertragungen n ber Sobe bon \$1000 und barüber murben amtlich

Stool. Store St., 273 & fibt, von 95. Str., 50 x 117, & G. Brattas an Chipabeth Miller, 21002. Touba Ave., 230 % officia von Cintrol Str., 273, 100, Crto E. Mirich an Chas. & Mirich 2000, Comport Ave., 100 & fablic von Comport Ave., 100 & fablic von Comport Ave., 100 & fablic von Comport Str., 248 x 72, Mina Ratter an Maria & Jajua 2500. 24.87.7. Mina Rayer an Maria V 3a, un \$5,00.
Calley Ave., 141 F. norol. von Bebürer Ave., 31.×
111. E. Brown, Ar., an John Thicken, \$14.0.
Liveliey Ave., Kordoni-Che Robes Str., 10-1.5.,
Liveliey Ave., Kordoni-Che Robes Str., 10-1.5.,
Liveliey Grandblich wurde son S. Brown, Ar., a.
Co. C. Hinlein verlauft für \$48.0.
Livelie Ave., 125 F. jüdölitich von Minstee Str.,
25×125, U. C. Respers an Annie Schmig, \$13.0.
Noberts Ave., 258 F. jüdölit van Anvence Ave.,
60×133, S. U. Livelie van Schwiche Str.,
25×125, Arances C. Copeland an Oso, A. Og g.
225.

Perrn Str., 242 F. nordlich von Montro'e Bl b. 25×160, Lonija A. Canda an Frederid A. Minn \$2425. Robert G. MeGab perfaufte baffelbe Grunbftud an Bena Ruchler für \$2500. Lordmont Abe. 177 F. Sulid von Wolcot St., Sec. 1200, B. B. Bartlett an Anna Cambler, \$420. \$120.

Brightwood Ave., 325 A. öftlich von Credard Str., 49.88/198, Garden Gim Ganitable L. & B. Affo.. on Go. Echnin, \$650.

Sommar Ave. 255 H. jüolich von Go. flang Str., 258/177, Etto G. Thombroom Aver Ann. Montre, \$800.

Lee, \$800.

Lee, \$60 A. öftlich von A. 46, Acc., 5 × 1251. Center M. Wright on R. Confen. \$1500.

Blittople Str., 121 A. nördlich von Nadanfartier., 258/117. Bertha Spriper on Gulas L. Sindell, \$200.

Mugulfa Str., 338 A. neftlich von Sunnbelle Mug.

Sallied Str., 198 F. nordlich von 57. Str., 25 x 1222, Charles Beterton an John M. gaerman, 122. Andrew G. Stanley an Charles Riel \$2000.
5 Parl Ave., 261 F. fübl. von 59. Str., 25%.
5 Parl Ave., 261 F. fübl. von 59. Str., 25%.
9. William Soft an Midael clark, \$6750.
Grundhild Re. (221 Whoeddayn Are., 25%, 25411am G. Stenart an Math. hd. qu.: \$12.500.
5 Str., 147 F. nordl. von 60. Str., 25% 124.
tiles R. hoff an dennie v. Minters. \$1.50.
fon Ave., 103 F. nordlid von 55. Stane.
125. C. M. Schirel an Sada Schirel Sine.
126. 325 F. füblich von 97. Str., 25.124.
mann Rosenmann an Guidan Lande die.

strand, angult Schwafe an Philip Langguib, \$1800.
Churchill Str., 212 F. öft. von Dovne Ave., 21x
100, Louis Liebtle an Johanna Herbold, 3000.
Lan Buren Str., 623 F. wellist von De, mitare Ave., (2)x 10a, Leopold Enclow an Weilliam B. Rennedy, \$4000.
Center Ave., 375 F. übrlich von 60. Str., 25x 1243, Selen P. Govell an Emorb G. Wije n. A. \$200.
Carventer Str., 198 F. werdig von 74. Str., 25x
1244. William G. Laced an Wuft. A. Harp. \$3.00.
25.5124, Canadian American C. K. E. Affoc, an Santel Grand Ve. 1985.

Raftferan Vec. 1985 7. nordf, von Hirls Str., 25.8125, Emelie Codife an John J. H. Schmist.

Barren Ave., 39.5 F. weftl. von Sacramento Ave., 25×100, A. B. Sawper an Balentine Hofmann \$11,800. Indourn Abe., 428 F. nordweitlich von Dirifin Etr., 22 Auft durch die Laban Abe., Nia p Z. Kone an Arthur Sarmever, \$14,000. 3. Str., 120 F. weitl, den Throop Str., 24×124, M. in C. an Charles Rohn, \$2200. Wilcor Abe., 132 F. Sillich von Campbell Abe., 333 121.9, John 3. Sealen an George B. Scott, \$4.00.

### Todesfälle.

Dera Schlutter, Soft Redgie Ave., 25 3.
Marie Schnöreth, 1231 Vill Ave., 72 3.
Otto Grabenftein, 119 Seminary Ave., 3 M.
Printo D. Woll, 259 Afthand Ave., 54 3.
Billiam Vehmer, 315, Wallace Str., 54 3.
Senty Mosenberg, 189 31. Str., 49 3.
Sentietta Stroetyl, 6334 Madijon Ave., 49 3.
Rose Andolph, Arrenaigl, 34 3.

#### Sheidungeflagen

wurden eingereicht bon: wurden eingereicht von:
Ernft gegen Emma G. Wallen, wegen Abilip ind graufamer Behandlung: Cla M. gegen Abilip is. Springer, wegen Berlaftung: Gharles E. gegen Semieten Aichmond, wegen Gebruchts: Abelaide gegen Michael almage wegen Berlaftung: Beleiche gegen Werge Ditt, wegen Berlaftung: Beleic Greeber gegen Glimer G. Ferguson wesen Ernfachten begen Werffung: Grus F. gegen Michael & Millard, wegen Berlaftung: Vauretia gegen Abomes F. Majhburne, negen Werffung.

#### Marttbericht.

Chicago, ben 14. April 1898. Breife geften nur für ben Grobbanbel.

Mafe.
Archi, neuer, \$1.50-\$2.50 per Juber.
Schlerie, 15-20e per Lund.
Salat, biesiger, 50-60e per Juber.
Jusiebeln, 60-70e per Buhel.
Alben, neue, 20-25e per Lugend Künden.
Ravieschen, 45-50e das Tupo. Künden.
Kumenfehl, \$1.50-\$5.00 per Juber.
Kartoffeln. 22-60e per Luften.
Wederrüben, 25-35e per Luften.
Gunten, \$1.00-\$1.25 per Luften.
Tomatoes, Florida \$2.50-\$2.55 per Kine.
Spinat, 65-75e per Luften.
Epinat, 65-75e per Luften.

Lebenbes Weflfigel. Subner, 8-8je per Bfund. Truthubner, 93-10e per Pfund. Enten, 8-8je ber Bfund. Gaule, \$3.50-\$4.00 per Tugend.

Butter. Beite Rahmbutter, 19c per Pfund.

Grifche Gier, 9c das Dugend. Shladtvieb. Leite Etiere, 1300—1700 Afb., \$4.80—\$5.40. Ribe, von 400—801 Afb., \$3.75—\$4.40. Riber, 100 bis 400 Pfund, \$4.40—\$5.75. Schafe, \$3.70—\$4.00. Schweine, \$3.75—\$4.00.

Gridte. Bananen, \$1.00-\$1.25 per Bund. Apfeifinen, \$1.50-\$3.75 per Rifie. Mepfel, \$2.50-\$4.00 per Fab. Bitronen, \$2.25-\$3.00 per Rifie. Commer . Deige ..

Mai. \$1.113.

Binger . Beigen. Nr. 2, bart, 92—98c. Nr. 3, roth. \$1.01]—\$1.04; Nr. 2, roth, \$1.08]—\$1.09. Mr. 2, 304—31gc.

Berite, 35-46c. Roggen. Rr. 2, 49½—52½c.

## Pferde-Gefdirre

40c am \$. Pferde-Geldiere 40c am 8.



The J. H. Kenton Co.'s ganges Pferde=Geschirre getauft 

Fine Harness and Turf Goods 159 and 153 Michigan Avenue Chicago,\_4/9/98. The Fair,

Gentlemen: --On account of retiring from buseness, we hereby accept your offer of 40 cents on the dollar of our cost price, for our entire stock of Harness, Saddles and Turf Goods and in fact every+ thing in the way of manufactured merchandise. Very truly,

Gin Ginfauf der die Welt für Pferde-Bedarfsmaaren vom Mittelpunkt bis zum Umfang erichütterte-eine vollständige und absolute lleberraschung-bie uns zu herren der Situation in Pjerdebedarfs-Baaren macht - der größte je da=

Pferde-Geschirre

Pferde-Gefdirre

40c am \$.

## \$31,950 werth von Horse Goods' aller Art.

Die Genton Co. war bas bestebetanntefte Bjerde-Baaren-Geichaft im Weften-jeder Tollars werth ihrer fertigen Baaren gehört uns. Das Lager umfaßt alles, was dazu gehört, Pferdegeichirre, Pferde-Baaren und Ctall- Urtifel aller Urt. Der Bertauf beginnt morgen-bie Bargains find

Alles zur Hälfte und weniger als die Hälfte von Feltons Preisen.

# Bezahlt nicht 100 Prozent Profit mehr als 68 in gerade als od Ihr Geld verbrennt, wenn Ihr nach manchen dieser aussichließlichen Kleider-gaben geht, wenn Ihr doch zu nus tommen tonnt und dieselben Kleider erbaltet-gekauft von denielben Advisanten und wahrscheinlich und von den eine und wahrscheinlich um bei beitet erweite von denielben Advisanten und wahrscheinlich um bei beitet en haltet gekauft von denielben Advisanten und wahrscheinlich um gleichen Breise-mit der Halt des Brofits, den sie

12 großarlige und unvergleichliche Kargains für morgen.

Brühiahre-lleberröde.

Brabjahre-Mujuge für Manner.

Frühjahre-Anjuge für Manner. \$10.00

## Anzüge für Anaben und junge Männer.

Seht fie! Bergleicht fie! Ihr werdet unfer Runde!

Speziell! Heberrode für 83.95,

Grübjahrs-Unjüge für Männer.

Sier ist ein Wunder für das Geld. Turdous gangwell, gut aussehende Manner Unfüge, gerantiet trei von Bannwolle oder Shodd \$4.90 bullde din Gord n. berfen wares kuntes Anter – ein \$4.90 produvoller Angug für \$7.50—Bectautspreis Groher Berfiauf von \$4 Schneidergemachten Mannerfofen \$2

verleite Mutter: chenfells blane und ichwarze \$5.90 er gorantitt fins. Edir baben blützgere Anzüge,aber Hott. ert zu \$5.00-20 Karuns zur Answucht, in ichott. hat die größten Werthe—Spexials-Veris . . für \$7.50 Anzüge. iür \$5.00 Angüge.

The first innae Manner, 100 bis I. Püite-erra große Bargain in die untel \$1.95

The \$2.50 Angüge.

The \$2.50

# Zwei außergewöhnliche Zweirad-Gelegenheiten.





A. G. Spathing & Co. Bicycles... \$50.00 Gjar & Czarina Bicycles. \$40.00 Soudan Bicycles. \$50.00 A. R. March Mig. Co. Royal Have. \$23.00 Borth Bicycles... \$47.50 Waberth Bicycles. \$50.00 Sunith's Tug-Bumpe—gemacht Metall, 11/2x12 Zoll Chiinder. " ftarfe Breffure, regularer

"Ewin Gity" Zweiräder für Tamen u. Herren, von beiten nahtloien Stahltöhren, Gupa u. Gones von Tool Stahl gebrecht, garant. Tires, Gestell i. Männer 24 goll, i. Tamen 20 n. 22 zoll. Läder, gut. Sat tel n. Ereiftange, zwerlässig und sein gearbeitetes Rad, fiellt vollkommen zurieden, ebensio wie irgend ein \$25 Rad. Bir haben den Breis herabgeschnitten auf den thatsächlichen

Die wohlbefannten "Bearings" Zweiraber fur Damen n. Berren, von beiten nabitoien Grabt röbren, Cups, Subs, alle bon banerhatiem Bar Tool Stahl gedreht, alle Bearings in Sel ge-härtet, die berühmten Sanber I Biece Sanger, nickelplattiete voole Grown, Indianavolis Rette, Morgan & Bright oder Bim Tires, gute Greitnange, irgend ein Sattet, dies in un fraglich die bene Bienele Cfferte in dietem Sahr. Roatherftone & Co., Road Ling und Cneen, Ente und Duches, Prince

Berichmtes Geth Thomas obclometer-regi-Biencie Retten-flat Lop, gehärieter Staht, blieb Cibes, itram-sarbige Centers, in 3-16 und big golf bet Little.

Gin großer Ginfant bon Buncle-Rleibern, bon n 5 Breiten. S. 75, 84.68, 83.68, \$2.98 \$7.50, 85.75, 84.68, 83.68, \$2.98 500 cinseine Barr Breiter-Sofen—in Check. Bittloo, Settlen und Reichnungen, ernige vom object Cinfant, conjunctien, laden Seitensphijen Cinfant, conjunctien, laden Seitenschung.

Edidt für unferen neuen Sport-Artifel Ratalog.

# Wohlbekannte Zigarren zu einer großen Ersparniß.



& 60. "Supre-Reina Biabella", Regalias, garantirt clear Savana Brapper, Binder und Giller, handgemacht, regul.

"Maranette", Condos, Glear Sa \$2.35 band, garant., Se Et., Rifte v. 30 Sterling Berfectus", langer Savana Filler und feiner Sumatra Berapper, bandgent, fratrif-preis ber 180 S., unfer Breis g für \$2.00 "Traveler", long ftripped Savana Filler&Enmatra Wrapper, R. v. 36 \$1.40 Engene Ballens' berühmte "Buds", irijde Sen dingene Ballens' berühmte "Buds", irijde Sen dine keine Ballens berühmte "Buds", irijde Sen Rifte den 100. Berriman Bros. Clear Haddana Prand, "E Pren da" Endlines, reg. Sel. oper 100. "Purifanos", 4 für 30c, Kifte v. 50 . . \$3.25 87.00

new yort Fabrifat.

Munoncirte Se Zigarren. "Bortnonde" 7 für 250 "Gent George". Geb Bonte."

Rauch-Tabat. Navn (Gail & Ar), 1's Pio. . . . . . 29c Yefe Yong Cut, 1's Kfd. 22e Soldier Yon, 1's Kfd. 27e Tufe's Mirture, 1's Kfd. 27e Mond Mirture, 1's Kfd. 18e 69e Golben Zeepite", befter Pfeifentabat, Surbrugs. Rau-Labak. tr. Pio. 20e S'thingGood, Pj. 34e Bio. 32e Aidaboo, Pjb. . 16e Bio. 32e Horie Shoe, Pjb. . 37e

## Männer=Schuhe-Bicncle=Schuhe.



Bienele Soube für Damen-Anie Stiefel und 103ofl. Stiefel-eine fpezielle Bartie v. lobfarb. Ruie: u. lobfarb. 199

Tan und ichwarze Anistan Call Bichele-Schube für Männer—richtiger Schnitt und Fagon. ges macht von ber besten Cualität

# Frühjahrs-Llusstattung für Männer.



Feine Galsbinden für Manner-Leds, Juperials. Four-in-Gands, String Lies und Band Boms, neuefte Nobi-taten, die erhältlich find, ein großer Werth für Suer Geld. 45c Halstrachten für ben vernürft. 25c Geripte Balbriggan-Heuten u. Un-terholen f. Männer, 3 Schattirungen-Haced Unterbolen, Berlmutter-Andyfe, extra Werth, regul. 50c und 35c

Schle French Balbriggan Demben und Beinfleider für Männer, feine Gauge, gemacht in Frankreich. beste Laalität Harn und Früsth, Faced Beinfleiber, Verlmutterflubse-für Sommer zu tragen 50c reguläre 75c Sorte.

"Der Große Blod von Läben."

State-Str. und Ban Buren Str.

# Samstags-Spezial-Offerten.

# Gute Bargains Meffermanten, eine prächtige in guten Meffermanten, Gelegenheit.



meffer, I Burfte, I Toffe, 1 Miemen und I Stud Rafirmeffer-volle Concave Babe & Butcher und Butter a Shefield Stabl Rafirmeffer- 750 beiter Ringing Stabl-werth \$1.50-

Gite ichmebiiche Clabt Rafermeffer-bie populare Talgren & Engitrom Corte-werth \$1 .- 35c Samfrag -Rafirmeffer ans blauem Stabl-gut gefchiffen ans 15c

engl. Stabt - mit Woch Griff -\$1.25 50c Brodmeffer-mit fageartiger Schneibe und Solggriff-werth 25c 10c

ди \$2, \$1.25, 75с инб-....

Griffen -2, 3 und 4 Klingen - Camitag 50c

# Erstaunliche Zigarren- and Offerten

Nafirmoffer aus blauem Staht—das feinste Rafirmoffer das gemacht wird—mit bestem flachen Unbber-Griff—gang hobigefahilfen—

in dem neuen Bigarren-Laden auf dem britten Gloor - besondere Sorgfalt ift barauf verwandt für morgen, wie wir glauben die allerbeften Werthe für das Geld in ber Etadt auszusuchen.

Cenator Majon - Sabana Filler -



Sumatra Brapper -Mifte bon 50-Bufon Ruggets -

\$1.75 \$1.35 Rauch-Tabat.

Sumatra Dedbiatt-eine gute Bigarre 75¢ Stag horn-lange Ginlage-Sumatra 98¢ \$1.50

## Rau-Tabat.

| Batile Ar-                 | 19c | Star—<br>Pfund |
|----------------------------|-----|----------------|
| John Tar—<br>Pfund—        | 29c | Cima           |
| Biver Heidfied -<br>Pfund— | 53¢ | Spear<br>Pfund |
|                            |     |                |

60.6 Gu

Griich gubereitete

Dahner 91c

34c

27c

Preffed Corn Beef-gefchnitten gu Erber-Bib- 12c

Garin June ober Marrowfat 8c

Raffee- Ctanbard Jaba und Di

Friider Pumpfin-

37c Dufe's Mirture-27c

Fanen Rofeland-Rabieschen,

rine Zwiebeln oder Beter-

Fancy California-Bitronen- 10c

Full Cream Wisconfin Rafe-10c

37c Ach Groß-Groceries, Samen und Sträucher billig.

Fanch No. I geloditer Schin-15c Lipton's imbortirte Jams - 15c Basfet fired Japan Thee, 25c in geichnitten gu Orber, Bi. 15c Lipton's Gas-Arng -8c Lipton's G. B. ober Centon 18c

Samen Dept. Muswahl gemildter Lawn 10c Grad-Samen-Dib .-Gemufe-Samen-alle Barie Importirte Bardy Rojenftrander-irgend eine

30

Fanen Bellow Table Beaches 10c Armour's Lighthoufe Geife- 27c

Andritorin m — Freitag Rachnittag und Camitag Abend: Thomas-Kongerte, Dooleys. — "One Cammeer's Tab." McBiders.—"Befibe the Bonnie Beier Bufb."

Bergnitgungswegweifer.

Great Rorine...
Lincoln — "Brother for Prother."
Lifou — Ole Olfon.
Ucademy of Music — "A hot Old Time."
Uhambra — "Ide Secred Gnemy."
Clarf Street Theatre — Monte Clristo.
Critection — "A Trip to the Circus."
Gaiety — Princeh Jelinda.
Savoy — Princeh Rille. Great Rorthern - Bim, the Benman."

## Wirthfdaftlider Werth der Braben

Bu Untersuchungen über ben wirth= schaftlichen Werth ber Krahen hat Die beutsche Landwirthschaftsgefellschaft bem Leiter bes landwirthschaftlich physiologischen Laboratoriums in Ro nigsberg, Prof. Dr. G. Rorig, Mittel gur Berfügung geftellt. Profeffor 200= rig ift bereits feit Jahresfrift mit ber= artigen Untersuchungen beschäftigt. will biefe aber minbeftens noch auf 2 weitere Sahre ausbehnen, um sichere Grundlagen für Schlußfolgerungen gu gewinnen. Er hat im erften Jahre Mageninhalt untersucht, um die Urt ber bon ihnen bevorzugten und aufge= nommenen Nahrung genau feststellen gu tonnen. Er hat ben Mageninhalt fobann in brei Gruppen getheilt (Stei= ne. Pflangtheile, thierische Refte) und hat außerdem vier Perioden im Jahre unterschieden: ben Winter, die Beit bis gum Auftreten milchreifer Rorner, Die Beit bis gum Auftreten geteimten Rogens und ben Spätherbft. Bezüglich ber Steine hat er ichon jest festgestellt, bag bie Aufnahme bon Steinen feitens ber Rrähen eine gang bedeutende ift. Bon besonderem Intereffe ift es, bag felbst junge Rrahen, die bem Refte noch nicht entflogen waren, icon Steine im Magen hatten, also von ihren Eltern offenbar mit benfelben gefüttert worben waren. Im allgemeinen ergab fich, baß etwa ber fiebente Theil ber über= haupt aufgenommenen Nahrung auf Steine entfällt. Die Salfte ber Ge= famminahrung nehmen die Pflanzen= theile ein, die jedoch für die Beurthei= lung bes wirthschaftlichen Werthes ber Rrahen nicht gleichwerthig find, ba vielfach auch werthlose Pflanzentheile bon ben Rrahen bergehrt werden. Die Dielfach gehegte Unficht, bag bie Rraben burch maffenhaftes Bergehren gefeimten, begiebungsweife mildreifen Beigens auf die Bobe bes Weigener= trages irgend welchen Ginfluß aus-Uben, hat fich nicht bestätigt; nur bei 7.5 bom Sundert ber einen Gruppe ber untersuchten Krähen haben sich überhaupt berartige Weizenkörner in ben Nahrungsreften nachweisen laffen. Mehnliches gilt bom ungefeimten Wei=

gen. Dabei hat es noch ben Unschein,

als ob die Rraben bon allen Getreibe= arten ben Weigen bevorzugen, diirften Roggen, Gerfte, und gulett Safer folgen. Much ben fonftigen Rulturgewächsen bes Aderbaues thun bie Rraben nur wenig Abbruch, bagegen find bie Rraben, wie | Menge. Bevor ber Bug bas neue Beim befannt, feine Obftverächter. Muger- ber Bringeffin betrat, murben am Gin-Bertilgung bon Mäusen, Die 6.8 Pro= zent der Gefammtnahrung ausmachen, Fleisch ebenfalls unter Die Urmen ver-Merdings ist diese ihre Thätigkeit hauptfächlich auf die Jahreszeiten be-Theil wenigstens tahl find. 13 Brogent ber nahrung bilben Infetten, Diefer Progentfat bertheilt fich auf Die bier Jahreszeiten jedoch fehr berichie= ben, im Winter reprafentiren bie Infetten nur 3.3, in ber zweiten Beriobe dagegen 36.8, in der dritten 25.6 und im Spatherbft 8.3 b. g. ber Gefammt-

#### Tes Enitans Tochter.

führte, von ihrer Großmutter, ber Gul= Bruntmagen mar für die Saginebar "Beibe Tiger für ben Bringen." Ufta, die Schahmeisterin bes harems, nuchen, fowie gahlreiche Palaittamaffen. Bahrend ber etwa eine halbe Stunde bauernden Fahrt bon Dildig-Ricaf

# EGENSBURG'S SONS, 266 STATE ST.,

# Samlags - Bargains.

| Beite Glain Greamern Butter, bas Bib         | , 20   |
|----------------------------------------------|--------|
| Befte Borte Butterine, bas Bfund             | . 10   |
| Fanch Bertimer Gream Raje, das Pfund         |        |
| Fanen breffed Subner , bas Pfunb             | . 10   |
| Fanen breffed Turfens, b. Bib. 12c und .     | . 14   |
| Griiche griine Grbien, bas Quart             | . 5    |
| Grifde Gurfen, bas Stud                      |        |
| Ganen Gelern, ber Bund                       | . 10   |
| Grifde Tomatoes, bas Bfund                   | . 10   |
| Lamm Eteto, bas Bjand                        | . 3    |
| Beef Emeetbreads, bas Bfund                  | 121    |
| Port Caufage, bas Pfunb                      |        |
| Gerolltes Ro. 1 Roaft Beef, Bfunb            |        |
| Quart Glaiche Claret Bein                    | 25     |
| Quart Flaiche Sherrh Bein                    | 25     |
| Luari giajaje Sperit Wett                    | 95     |
| Quart Glaiche Bort Wein                      | . 20   |
| Quart Glaiche guter Bbisleb                  | . 50   |
| Bal. Rrug Clb Settlers Club Whisten          | \$2.0  |
| Unjec Dib Settlers' Glub Whisty ift ein      | feiner |
| wohlichmedenber u. angenehmer Schnaps, er if |        |
| angenehm und bat ein gutes Alter.            |        |
| anginiya and yar sin ganz willing            |        |
|                                              |        |

Gunuchen, welche große, mit 5 Biafter= ftuden gefüllte Gelbbeutel an ber Bruft befestigt hatten, ununterbrochen Die Müngen unter Die bichtgebrangie, meift ordentliches leiften bie Rraben burch fahrtsthor bon ben Brieftern ein Dugend Sammel geschlachtet und bas feiner Tochter geschenkt, hat nach guschränft, während beren die Felber zum | verläffigen Angaben einen Werth bon

#### Rein Jagdglud.

Bon ber Tigerjagb bes Pringen Beinrich bei Johore wird in bem "hamb. Fremdenbl." folgende Schils berung entworfen: Die Aufspürer maren bereits feit pierundgwangig Stunben bei ber Urbeit, als die Jagbgefellfchaft aufbrach. Bis zu einer Entfernung von fünf Meilen waren Die Man fchreibt aus Ronftantinopel: Dichungel aufgeftort worden, um bem Die Beremonie ber lleberfiedelung ber "Geftreiften" angugeigen, bag ein meft türkischen Bringeffin Raime aus bem licher Bring ihn abzuthun wünsche. faiferlichen harem in ihren neuen an Dann und mann erichienen Läufer im ben Ufern bes Bosporus gelegenen Ba- Lager, und endlich tam ber erfehnte laft ging beute gegen Mittag in ber üb- Bote, welcher Die Radricht brachte, lichen Beife bor fich. Die Bringeffin bag bor Duntelmerben ein Tiger am murbe in ber prachtvollen Staats= Manbe bes Dichungels ericheinen muffaroffe, die fie ihrem jegigen Beim gus fe. Das Gerücht machte aus bem einen fofort zwei Tiger, und überall borte tana Balibe, begleitet. Gin folgenber man die höfliche Barole ausgeben: zwischen verging ber Abend, berging und ein britter fur ben Obereunuchen bie Racht, und fein neuer Bote ließ Chani Ugha beffimmt. Dem Bug bors fich feben. Endlich, bei Tageganbruch, an ritt eine stattliche Ravalfabe unter tam bie bestimmte Botschaft, es fei ein Mührung bes Ghibifch-Mubiri, bes Tiger ba. Die Jagdgesellichaft, gu meifaiferlichen Reisechefs. Außerdem um= cher außer bem Bringen auch ber Gulaaben jeben ber ermannten Bagen gehn tan gehorte, tam im Dichungel an, und weiße und eben fo viele ichwarze Gu= fofort ging ber übliche Spettatel los. Für ben Neuling ift alles bies fehr auf regend und berheißungsboll. Der Erfte, welcher feine Buchfe lub, war Bring wegung zeigte, glaubte er ben Geftreif= ten hervorbrechen gu feben, und baut! los ging feine Buchfe - allein es war tein Tiger ba. Den nächsten Schuß am zweiten Meilenftein hatte Rapitan Müller — aber es war allem Unschein nach wieder fein Tiger. Das= felbe Malheur traf ben Rapitan Danb. Man magte fich fo weit in den Wald, als man mit Rudficht auf bie borrudende Tageszeit burfte, und hielt icar= fe Umichau bom Ruden ber Glephan= ten. Umfonft. Der Gultan troftete ben Pringen bamit, bag vielleicht icon fein erfter Schuß einem Tiger bas Leben geraubt habe. Aber auch biefe Illufion felbit foulte bem meftlichen Bringen geraubt werben, benn bas Wilb, nach bem er gezielt hatte, mar ingwischen

im Schiff Mufit gehört. Na .- und auch bas ift fein Wunder, benn es be= finden fich vier Pianinos an Bord, außer ber fleißigen Schiffstapelle.

- Er weiß fich zu helfen. - "Wie fonnen Gie haben bie Frechheit anguhalten um bie hand meiner Tochter, too Gie haben geschimpft öffentlich liber ihren Befang." - "Ru, wenn Gie mir geben ihre Sand, werd' ich mer halten damit fu die Ohren!"

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Anaben. Berlangt: Gin Junge ober Mann, ber ichon in nem Reffaurent geurbeitet bat. 293 C. Glart

Berlangt: Eterfer Junge fur's Grocern Gefchajt.

Berlangt: Jinge, willens bas Paperhangen gu er rnen. Nor. 3. 771 Abenopoft.

Berlaugt: Behn gute Gifenblech Arbeiter i, fomer Arbeit, henry Gieffel & Co., 43-45 Frantlin Sti Berlangt: Countrn Butder, Junge für Baderei actnergenilfe, Borter, Baiter ,Roch. 80 Dearbori Berfangt: Starfer Junge bon 14 Jahren. 756

Berlangt: Gin Conbmader. 381 Parrabee Ctr. Berlangt: Butderibop Tenber, junger Mann. 95 aftings Etr.

erlangt: Mainter, Camitag, guter Calciminer, rtig jur Arbeit. 2971 La Calle Str Berlangt: Arbeiter, Die Luft haben beim Car ouffell ju arbeiten fonnen fommen an Ufblanl loe., gwijden 59. und 49. Str. Berlangt: Bader, gute gweite Sand. Ede Ca-fornia und Milmanfee Abe. Berlangt: Gin Junge, ber Luft bat bas Bigar-Berlangt: Carpenter fir Jobbing Job. Radintragen nach 5 Upr. 35 Cipbourn Mve. Berlangt: Gin Baifter an feinen Roden oberBijo. 330 R. Baulina Str.

Berlangt: Gin junger Mann als Barfeeper; muß engliid iprechen. 74 29. Mabijon Str. boir

Berlangt: Ugenten für neue fatholische Berle und Abgablungs-Artifel für fatholische Familien. Sehr guntige Bedingungen. B. M. Maf, 146 Wells Str. 18apiw

Berlangt: Dlanner und Rnaben. (Mingeigen unter biefer Aubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Cattier - tann fpater bas Geicha felbft übernehmen. Otto Anderger, Sammond, In

Berlangt: Manner und Frauen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

### Stellungen fuchen: Danner.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Befucht: Geichofte, Die einen Bienelehofen-Schneier inchen für Rotflint-Arbeiten, finden ihr unte ibr.: 550 Throop Str., John Suerg. bfria \$10 Belohnung Denifenigen, ber einem jungen berbeiratheten Manne fterige Beichäftigung 1e :-Bafft. Abr.: 3. 767 Abendpoft. Gefucht: Mann, 29, fucht Stellung, gute Referen-gen, fann mit Bierben umgeben, verfieht alle Ur-beit im Garten. Abr. 3 860 Abenbooft.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter blefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Bertangt: Erfahrene Majminenmabden an feibe nen Bloufen, auch wirb Arbeit nach Saufe gegeben 39 A. Frbing Abe., nabe 22. Division Str. Berlangt: Mafdinenmadchen; gute Arbeit. 1496 lilmaufce Ave., 3. Floor. Berlanet: Gute Damen-Maentinnen, einen bet icht verfäuflichen Artifel für Sausholt ju ber-ufen, Sofert, Auch Sonntags borguiprechen. 29 Grouffu Ste Berfangt: Behrmaden jum Rleibermachen. 352 Beriangt: Sandmadden an Cioafs. 808 R. Lin: in Etr., 2. Floor. Berlangt: Madden an Knopflöchern und Rode u teden, 707 R. Wood Str. Berlangt: Mabden jum Ginifen und Rnopfe nieben an Beften. I8 Gffen Str. Berlongt: Majdinenmadden an Shoproden. 177 Berlangt: Rleine Madden an Roden ju lernen. Berlangt: Majdinenmabden und Sandnaberin.—
27 Sadden Ave. 93p128 Berlaugt: Sandmadden an Chepreden, 141 Cornelia Str. Doftfa Berlangt: Maidinenmadden an Soien, und Trauen um Soienfinifben. 474 Clybourn Ave. bfia Berlangt: Maichinen- und Sandmadden an Beften. 14 Jell Blace. Berlangt, Maichinen : Madden an Sofen. 707 BB. 9. Str. bofria

Berlangt: Mädden für allgemeine hausarbeit, das etwas tochen fann; teine Näche: An de in haufe. 401 Maribfield Ave. mbojr der, ohne Ausnahme, haben irgendwo Lohn Dr. Frant Ruf, praftijder Aneipp-Argt. 696 R. 14aplm

## Berlangt: Frauen und Dadden.

und Saloonreinigen und Buffneg Lunch zu tochei in Churchill und Leavitt Str., ein halber Blod vi Milwaufce Ape. frja

Bausarbeit.

Berfangt: Fran ober ermachienes Mabchen ju dausarbeit. Muß waichen, fochen und bügeln fon en. Guter Lobn, 168 Weft Division Str. Berlangt: Gin Sausmabchen im Caloon. 254 @ Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Saus irbeit. Grant, 178 Gvergreen Abe.

Berlangt: Gin Manden für allgemeine Sausteit. 1520 Brightwood Abr., 2. Flat.

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sans cheit. Radgufragen 126 Carraber Str. Berlangt: Manden für fleine Samilie, feich Dausarbeit, 658 28. Polt Str., Top Glat. Berlangt: Fron ober erwachsenes Madden fürWe en, Rochen und Bügeln, Guter Lohn, 108 LB. T kon Str. Berlangt: Onte bentiche Rochin jum Bufineft (unchfochen, 46 &. State Str., Galoon. Beriangt: Madden für allgemeine Sausarbeit.

Berlongt: Gin Madden für Sausarbeit. 29 Winfin Gir. Berlangt: Griahrenes erftes Madden fur Sans beit. Guter John. 2532 Renmore Ave. Berlangt: Rindermadden. 532 Cleveland Ave.,

Berfangt: Riichen-, Bimmer- und Rindermadchen Rochinnen. 80 Tearborn Gir., 1 Treppe. Berlangt: Madden für Sausarbeit. 3312 S

Berlangt: Geds Mabden für leigte Sausarbeit. 8340 Salfteb Gir. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sons rbeit. 4701 Salfted Str., oben. fria Berlangt: Innges Madden für Sausarbeit nuß zu Saufe ichlafen. 725 Lincoln Abe. Berlangt: 500 Dlabden. 372 Garfielb Abe. Berlaugt: Madden erhalten immer gute Plage

Berlangt: Gin Dienstmadden. 956 Milmaufer, im Store. Berfangt: Madden jum Cunchtoden. 199 Beft ibifion Str. Berfangt: Cofort, ein Madden. Abbifon, 641 Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. 1135 Brightwood Abe., 2. Glat.

Berlangt: Gin gutes Mabden für gewöhnliche Gansarbeit, \$3. 953 R. California Abe. jia Berlangt: Gin tachtiges Madden für allgemein ausarbeit, Baichen und Bugeln. 271 Dapton Str. Berlangt: Gin Dabden fur Sausarbeit. Gute Berlangt: Cofort, 500 Madden für Sausarbeit

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Saus eit. 1841 Datbale Ave., 1. Flat. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit Berlangt; 3meites Madden für Sausarbeit. 3138

Berlangt: Gin Modden für zweite Arbeit in ei ner Brivatfamilie, Cohn \$5, 586 R. Clart Str. Berlangt: 10 Mabden für Sausarbeit in feb fleinen Familien. Lobn \$1 und \$5. Reine Baiche 586 R. Clarf Str . Beriangt: Gin gutes Madden, bas alle Arbeiter berftebt. Saloon, 1041 Sheifield Abe. bfi

Berlangt: Gin Matchen für allgemeine beit; guter Lohn. 3427 Couth Part Av.

Berlangt: Gutes Madden für gewöhnliche Saus-arbeit. 3639 Michigan Abe. bfi Berlangt: Gin fleißiges beutiches Madchen obet Fran nie ant's Land zu geben und Sausarbeit zu thun; ein gutes Seim für bie rechte Berion, Nachzui-fragen 1712 R. Clart Etr., im hinterhaus. boft Berlangt: Gin junges bentiches Mabchen für all-gemeine Sausarbeit. 96 Fremont Err., zwischen Glab u nbeenter Etr., im Store, mbfr

Berlangt: Sofort, Röchinnen, Mabden für Sausgarbeit und zweite Arbeit, Rindermadden und eins gewanderte Madogen für beftere Plate in ben feture fen Familien an ber Eubfeite, bei boben Lobn. Mig helms, 216, 32. Str., nabe Judiana Ave.

Uchtung! Das größte erfte beuisch-ameritanische weibliche Bermittlunge-Juftitut befindet fich jett 586 R. Clort Str., frührt 545. Sonntags offer. Gute Plicke und gute Mädchen prompt beforgt. Ich. Rorth 455.

#### Stellungen fuden: Frauen. Ungeigen unter Diefer Rubrit. 1 Gent bas Bort.)

Gejucht: Frau municht Plage jum Baiden ober für Abdenarbeit. Möchte Rachts zu Saufe ichla-fen. 1779 R. Aibland Ave.

Str. 110 Befucht: Ein feines jubiiches Madchen wünicht inen Blag in feiner Familie. 356 C. Fullerton Befucht: 6 Mabden fuchen Plage für Sausar: eit. 75 Rorth Ave. Gesucht: Gine beutsche reinliche Wittwe mit ei-enen Mobeln jucht Stelle als Haushalterin; alter Bittwer wird vorgezogen. Abr. T. 28, 127 Abend-

### (Angeigen unter biefer Rabrit. 2 Gente bas 2Bort.)

\$20 faufen gute neue "higbarm"» Köbmaschine mit fünf Schubladen; fünf Jabre Garantie. Domeftie \$25. Rein dome \$25. Cinger \$10. Webeler & Wilson \$10, Clorioge \$15, White \$15. Domeftie Office, 178 B. Ban Buren Str., 5 Thuren öftlich von Salfteb Etr., Abends offen.

3br fonnt alle Arten Rabmaichinen taufen Mbelefale-Arcilen bei Alfam, 12 Abams Etr. Re fiberplatirte Singer \$10. bigb Arm \$12. Re Biffon \$10. Sprecht vor, che 3br tauft.

Pianos, mufitalifche Juftrumente. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

### Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Geichicchts. Daut: und Blutfrantheiten, sowie alle anderen dronischen Leiben ichnell, figer und bauernd acheilt. Catissaftion garantirt. Dr. Ebelers, 108 Bells Sit., nabe Obio Str. 15in\* Sebammen. Schnie - Damen werben für bas Staats-Eramen porbereitet. Schre. bt oter iprecht por beim Prafibenten 784 2B. 12. Str. 14ap-1mi

Befdaftsgelegenheiten.

(Angeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Bort.) Meatmarfet — hinke, 88 Mashinaton Str. — \$300 Baarashlung; einer ber direten und bestem Meatmarfets, Beisfelie: Bochenumjan 81001: alles Baargeldast; brotilitir nachweistich \$100 nodaentlich Miergenaueste Aupettion der Geichäftsbücher. Aertaufsgrund: Guropa.

Marfet — hinke, 88 Mashinatou Str. — \$550 misshlende Areitsder. und Harribaarengeldast. Miethe 815 mit Pholonyma: nagelnese Scitures.

Bu berfaufen: Kleiner ichoner Saloon: Westieite Mierbe für Saloon und 5 Finner 825, Caib nothig \$100. Zu erfragen 319 Weft 14. Str.

Zu verlaufen: Avominghaus, 25 Zimmer, billig Befte Gegend auf der Nordfette, Adr. 28. 971 Abend poft.

Bu berlaufen: 25 Jahre elablirtes Grocerngeschäft 467 48. Grie Etr. fie Bu berfanien: Groceth Store, 4 3immer, \$12Die the. 1431 Clubourn Abe.

(Angelgen unter biefer Rubit, 2 Cents bas Bort) In verfaufen: Wegen Erbiheitung, ein geobes der tel mit einem febr aufen Salven, der einzige i Kombard, Id., 29 Meilen von Chicago, gegenüb-ben Babhol, Addymiragen bei Mrs. Schemp 13:8 Lincoin Sve.

Bu berfaufen: In bentider Nachbarichaft gelegene Grocern Store, guter Stod. 207 Anguita Ste. jej

Bu verfaufen: Gin alter foliber Calcon Bunneg Lund, berfelbe Wirth in feche habre bluge. In erfragen in ber Germania, Isifart Str., im Bafement.

Bu berfaufen: Griter Alaffe Gd Caloon, Roi efficite, gutes Beichaft, bodifeine Ginrichtung, rengte Legie, ju einem annehmbaren Preis. i Rraufheit. Riein, 148 Lu Galle Etr., im P

Meaimarfet — hinke, 88 Washington Etr., 80 Vaarjahlung: einer der alteigen und delten Keatn.arfeit, Mehfeiter, Boodenunging (400), alle Saargeichaft: prolitiet nachweislich sitt mödent-dit. Alleegennocke Inspettion der Geichaltsiender, derfantsgrund: Europa.

Ju verfaufen: Gein eingerichteter gutgebenber Bro gerp., Confectionette, Rotion Store; §20 Rente, mi Barn und Bajement, feine Agenten. 1522 Cober Brenne. 3u verfaufen: Caloon, billig. 919 28. North Ave. egenaber Sumbeldt-Bart.

#### Gefdäftstheilhaber.

(Ungeigen unter Diefer Gubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu berlaufen: Wegen Aufgabe bes Beichaft, Bferbe und mehrere Bagen. 3:01 Sonore

Wenn sofort genommen faufen \$100 einen Mildhosgen, neuer bedefter Grocermagen Unimbers, Laundbrys, Thee- und Kaffeengen falls spotibillig. L. Mohn, 5435 Lafe Ave. Bu berfaufen: Gin leichter Butdermagen, billig achgufragen 241 Ordard Str.

Muß verfaufen: 18 Pferbe und Mahren, auf Brie gegeben. 707 R. Wood Str., nordlich von Mivautec Ave.

#### Dobel, Sausgerathe ic. (Angeigen unter bieier Rubrif. 2 Gente bas 2Bort.)

Bu vertaufen: Ein Set Bureau mit Spiegel ebenfo siehere Mollindl jum Riederlussen, Beit stelle und ein keiner Eten sowie eine ichdene Ampel fast wie nen, wegen Umpugs billig. Sonntog zu sehen 286 Sedgwid Str. , fria.

Scirathogefuche. (Bebe Ungeige unter biefer Rubrif toftet für etreinmalige Ginidaltung einen Dollar.)

(Ungeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.)

Einziehung von Erbichaften, Rachluhfachen, Scha-benerfanflagen, Löbne, Noten und Schulben aller Art fanell und ficher tollefriet. Freter Noth in Nechtsiachen, Keine Erbithen wenn erfolglos.— Senntags offen von 9 bis 12 Uhr Mittags.

Freb. Blotte, Rechtsanwalt.
Alle Rechtsfachen brompt beiorgt. — Suite 844-848.
Unity Building, 79 Dearborn Str., Wohnung 105 Esgob Str.
28noff
Julius Goldsier. 30bn 2. Rodgets.

Coldyier & Rodgers, Rechtsanwalte. Suite 820 Chamber of Commerce. Subch-Ede Washington und NaSalle Str.

#### Bu bermicthen. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu vernicthen: Moberne 4. 5, 6 und 7 Zimmer Plats, 2725 Cottage Grove Ave. \$9.00 und auf-warts. Albert Wisner, 69 Dearborn Str. 15aplio Bu bermiethen: Moberne 8 Bimmer Bohnung. 643 Weft 12. Str., nabe Afhland Boulebard. Bu bermiethen: 480 Bine Agland Abe., 2. Floor, 10 Bimmer, paffend für Boarding Souje ober Schneiberschop mit Wohnung.

Bu bermiethen: Gin Store, 16 bei 38, für \$10. ? Bimmer \$8. 1400 R. Salfteb Str. Bu bermietben: Sunny Glat, 6 Bimmer. 2832 Princeton Ave.

## (Angeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.)

3n vermiethen: Silbid moblitte Zimmer, preiße werth. Board wenn gewünscht. 381 Blue Jefand Abe., Ede 14. Place.

Bu miethen und Board gefucht. Junger Mann wünscht möblirtes Zimmer, wo-moalich mit Beard, in ber Rabe von Roben und Moglich mit Loard, in der Rabe von Roben North Ave. Adr. B 316, Abendpost.

Geld.

Grundetgenthum und Saufer.

Angeigen wiese mige beige Bedingungen, 4, 3 und Zimmer Schifer von \$1000 und aufwörts, nahr ihm Muse Gleetric Cars und Maplewood Depot. Racht mir ein Angebot, da ich berfaufen wiff.

K. Meins, Ede Mitwaufee und California Abs.

In verlaufen: 5 Alder an Milwautee Ave. Ber in für ben halben Berth für Cath verlauft. rotes Saus nut Stall. Rein Umtaufch. Aber 329 Beutbook.

2. 32 Mbeudpoft.
Bieconfin Farmen, mit Gebauben, Mafdin.u., Bieb und Ernte, ju verlou chen gegen Ching. Bec Brundeigentbum. Ficher, 1820 Mitmauter Abe 2milin

größte deu tiche Geichäft in ver Stadt. And guten ehrlichen Teutichen, fommt zu uns, wenn In Geld deut ihr werder es zu Guren An Geld deutschen nocht Ihr werder es zu Guren Bortheit finden vei mie verzufprechen, ehe Ihr anderwärts binacht. Die ficherlie und zuverluffigue

175 Dearborn Ctr., Bimmer 18 und 19. verleibt Geld in groben ober fleinen Summen, auf Gausbaltungsartifel. Bianas, Pferbe, Wagen, jovate Lagerbartscheine, zu febr niedrigen laten, unf itgend eine gentlinichte Zeitbauer. Ein feitesburge Abril bes Tarlebens fann zu ieder Zeit zuschgestalt und baunch die Jinien berringert wers ben, Kommit zu mir, wenn Ihr Geld nöthig habt.

Chicago Mortgage Loan Co.. Chicago Mortgage Loan Co. 175Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

ABenn Ibr Gelbbraucht,
bann tommt zu dem einzigen deutschen
Geschäfte verschweigen. — Leichze Zahlungen.

Lauber, auf Mobel und Planos, ohne dieselben zu entstemen auch auf Eugerchen und bentige der heiteren auf entstenen auch auf Eugerchene und fontste dersönliche Wertschachen, zu den niederichen Aten.

Tammen und Winsch, am wonntliche Verfahren, welchäfte verschwiegen. Eprecht dei nieder von der Verbrügen. Geschäfte verschwiegen. Eprecht dei nieder verbrügent. 70 La Boelder Leibungen. Seichäfte der Leibungen. Seichäfte verschwiegen. Eprecht dei nieder verbrügent. 70 LaSalle Str., 3. Siod, Zimmer 31. Deutsches Geschäft.

Worn nach ber Silbieite geben, wenn Ihr billiges Gelb haben fonnt auf Wobel, Bianos, Aferde und Waggen, Lagerdausschei, von der Aort weiter im Wort goge Lau Co., 465—467 Milmauter Ave., Ede Chicago Abe., ibbe Edvoeders Drugiore, Jimmer 51. Offen bis 6 Ubr Abends. Redut Clevator. Geld rückzahlba in beliedigen Beträgen.

3hr fönnt Geld leiden ohne Spothet.

vermanenten Stellungen find, feine Mortgo vrige Raten, leichte Abzoblungen. Zimmer 16, 86 Waihington Str.

Louis Freudenberg verleite Beld ani Hoboth fen bon 43 Projent an, theils obne Kommission. — Fimmer 1614 Unity Bulloing, 79 Tearborn Etc., Radmirtags 2 Ubr. Refiden, 42 Botomar Ave., Bormittags. Bormittags. Mönner und Frauen um Tebenture eigerheitspapiere zu faufen auf monatlich Ab-ablungen, zwei Dollars; garantirt 50 Proj. Pros jr: ebenja indriae Agenten. Zu erfragen. 167 dearborn Str., M. 410. Lorenze.

The Conitable Truft Co., 185 Dearborn Sti Gelb gu verfeiben auf verbeffertes Grund-eigentbum gu gewöhnlichen Maten. The Conitable Leuft Co., 185 Deerborn Str. 15/11/ Berlangt: \$10,000 bon Privatlenten ju 5 Proj. Intereffen ohne Rommiffion, auf erne Sppothef an Gefaatis Property, werth bas Doppelte. Abr. B. 33 Abenhopft.

Geld ohne Rommiffion, Gine große Summe gu Brogent gu verleiben, Chenfalls Gelb gu 5 und

Privalmann terleiht Geld auf Grundelgenthum zu 6 Prozent, in Summen von \$300 bis \$2000. Gritz Hopothef. Adr. B. 398 Abendpoft. —14av

Geld ju verleiben ohne Romniffion auf Grund-eigentham von i Brog. an. Room 4, 59 R. Glart Strafe. Charles Stiller. 7apigu Str., Innmer vir. Belde und fenftige Belonds und fonftige gute Sidoreheit. Riebrigfte Raten, ehrliche Behnude fung, 534 Lincoln Abe., Jimmer 1, Safe Bien. 29m;\*

### Perfontiches.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

BolizeisAgeniur in Chicago. Sonntags offen bis 12 Uhr Mittags. 22m\* Jad jon's Shitom, Rieiber juguichneiben, flindet jegt in ben eleganteten Etabiffements in Chiscago Unwendung und verdengt Rarten, Masichinen und beraltete Shieme: Gewinner des Weltaushte's lungs Preises für Einfachbeit und Genaufgfert, Leicht zu fernen. Unfere Schüler erlangen hohe Preise von ernengen ber Lebrzeit Rieber, Tailor-Gowns u. i. vo. Dumenichneider und Frurtiers follten das Juchneisben und Mufferentwerfen fernen. Jimmer 27, 200 State St.

13. Kontiabler immer da.

Löhne, Roten, Miethe, Kofthausrechnungen und foliechte Edulben aller Urt pronont folleftirt. Bei diagnabumen ausgeführt. Alte Jahlungsurfbeile eingetrieben. Keine Gebühren, wenn nicht erfolgerreich. Ereich Ereich berecht ber:

76 und VB. A. Abenne, Jinmer 8.

Liften bis 7 libr Abends und 1 libr Zonitags.

Ya al ter Puch mann, Rechtsamwolt.
Echneibet dies aus.

20m lunt
töbne, Roten, Miethe und Schulben aller Art schnell und ficher folleftirt. Keine Keebühr, wenn erfolgies. Diffen bis Euft Uhr Vernels und
Countags bis 12 libr Mittags. Deutsch und Englisch gesprochen.

Unter au of La wn and Colfection.

31mmer 15, 167—169 Kaibington Ett., nabe 5. Abe.
Erleftein, Mor. – Bin, Schmitt, Abordat.

Geld ihnell follestiet auf Eure alten Acten, Judgsments, Vednanipriche und ichtechte Schulden. Ibr draucht fein Selb für Gerichtslaften oder Gebühren - alle Geschafte von füchtien. Vavbolden beiorgis von daus gebeim: Ausfünft und Rath bereitnistigfe gegeben. Singjoef dies aus. 128 La Salle Str., Jimmer 6. Kenstadier Reets.

Sobne, Roten, Mietbe und Schulden after Art prompt follefirt. Ghiecht jablenbe Mirther hinaus-geiett, Reine Bebubren wenn nicht erfolgreich. Bbp-ficians Collection Bureau, Bo Clarf Str., Bimmer 2gir tollefiren prompt Eure Löhne, Miethen. Roten, ichlechte Schulden aller Urt; ichlecht 3ab-lende Miether binausgeseht. Deutich und englisch beit gesprochen. Sonitags offen von 8 bis 12. – 127 La Salle Str., Zimmer 7.

Batente erwirft. Batentanmalt Singer, 56 5. Abe.

Berichiedenes. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Beftellungen für Paperhangen werben ausgeführt.

# Cycling-Anzüge und separate Röcke.

Die hübiden und beliebten Ungüge für Radfahrer.

Bichele:Anguge u. ein: gelne Röde.

Bichcle-Röcke für Tamen—nene 198er Gircufax, getheilte ober Diamond Frame Bichte-Köck—gemacht von Stoffen fur Herrentleiber, chte ganzivollene Stoffe, \$4.98, \$2.98 und Bichcle-Augüge für Damen—10 und \$15 Bichcle-Angüge, 3. 4. 5 Stüde Angüge. Stoffe.

Madden-Jakets und Kleider. Werth 756 Werth \$1.48 Werth \$2.25

Madgen-Kleider. merth \$1.25 merth \$2.25 merth \$4.50



Weine importirte Bukwaaren. Mehr neue Moben treffen täglich ein - reicher und iconer wie je vorher. Extraordinarer Bargain-Berfauf morgen.

\$2.95, \$3.74, \$4.95 Garnifur Departement -6'in Affortement Bute, Die \$6.75 | Gin Affortement Bute, Die \$9.75 Und unfere importirte Muffern, gefauft von unferem Gintäufer in B14.75

Bicycle-, Promenade- und Matrojenhute, Die neueiten und beiten Entwürfe, Die jonitwo gu viel hoberen Breifen ver

74c, 95c, \$1.24, \$1.50, \$1.95, \$2.24, \$2.50 \$2.74

Leghorn Mais für Rinder, regularer Breis 35c. 25¢ Matrojen bute mit Band, für Rinder, regularer 250 Ganniere Leghorn Rlats für Rinber gum \$1.371 1000 Etranker Bluets, regular 29c, jum Berfauf 10c Unfere Answahl ift bie größte und unfere Breife die niedrigften.

## \$3.00 Douglas Schuhe \$2.25.

Der niedrigfte Preis ju meldem Diefe berühmten Edube jemals vorber offerirt murben eine Welegenheit Die nie wiederfehren mag.

Louglas \$3.00 Coube fur Manner, jedes Caar genempelt mit Louglas' Preis und Name, in allen Lagons, San, Parent Leber, Galf und Bor Galf, alle neuen 98 Krühjahrs-Kagons, Gabet, Goin und

Bulldog Leinen ... \$3.00 Ruffian Calf Schuhe fur Manner, in Lans und Erblood, Coin \$1.69 Bulldog Leisten ... Touglas \$2.00 Combe für Rnaben ....



Kataloge frei für Jedermann der darnach fragt . . .



Roman von Ewald August König.

(Fortfetung.) Dorner hatte fein Portefeuille aus

ber Tafche geholt und ein vergilbtes Bapier berausgenommen. "Grinnern Gie fich tiefer Rechnung rech?" fagte er.

"Schaufpieler Muller?" las ber Schuhmacher nachtentlich. "Ja, ja, aber die Rechnung ift schon febr alt.

"Wurde fie ingwifchen bezahlt?" Das glaube ich nicht, folche Rlei= nigfeiten werben leicht vergeffen, und

darin find die Schaufpieler befonders fiart.

"Es handelt fich ba um ein Paar Filgiohlen -

"Jawohl, ich erinnere mich ber Sache wieder." "Der junge Mann litt wohl an

falten Füßen?" fragte ber Infpettor in icherzendem Tone, mahrend er feine Borfe öffnete. "Nein, nein, aber wollen Gie wirt-

"Die Rleinigfeit abmachen? 3a= wohl."

"Gind Gie Germandt mit ihm?" 3ch habe ben Auftrag, Diefe alten Beichichten gu ordnen. Aber gu melchem 3mede benutte er bie Gohlen?"

"Warten Sie einmal - richtig, ich erinnere mich - er wollte fie auf ber Bubne tragen. Er hatte ba eine Rolle gu fpielen, in ber er binten mußte, und um bas natürlicher machen gu tonnen, wollte er jedesmal eine folche bide Coble unter einen fuß binden. 3ch mußte fie gang genau nach feiner

"Sie arbeiteten überhaupt für ihn?" ich mich empfohlen." Das nicht, er batte einen anderen Soufter, aber wie er fagte, tonnte biefer ihm die Sohlen nicht nach Wunsch

Dorner hatte bas Gelb auf ben Tisch gelegt.

"Ich verftehe bas noch gar nicht recht," fagte er, "bie Filgfohle mußte bed genau ber Sohle bes Stiefels angepaßt werben?"

Das war nicht nöthig, im Gegen= theil, fie murbe recht plump geschnit=

Der Klumpfuß. ten - warten Gie, ich habe ba ber Leiften eines vertribvelten Buftes fie. Leiften eines verfruppelten Guges lie-

gen, daran fann ich's Ihnen genauer Der alle Mann berlief ben Laben und fehrte nach einigen Minuten mit

bem Leiften gurud. "Cehen Sie, Diefe Form hatten Die

Sohlen," fagte er, "ber Fuß follte ja auf ber Buhne verfruppelt ericheinen." "Go, fo," erwiderte ber Infpettor fceinbar gleichgiltig, "es war mir

intereffant, bas zu erfahren." Der Schuhmacher nidte und quittirte die Rechnung, die Dorner bann wieder in fein Portefeuille legte.

"Saben Sie Filg vorräthig?" fragte "Immer, prima Baare!"

"Rönnten Sie mir eine folche Sohle ichneiden?"

"Sind Sie auch Schaufpieler?" "Mitunter ja."

Gie wollen alfo auch Riemen und "Rur Die Gohle, ftatt ter Riemen

werden's auch Banber thun, und Die tann ich felbft anfegen." "Gewiß, es ift fo ichwer nicht, mit einer ftarten Ratel läßt fich bas fchon machen. Warten Gie einen Mugenblid,

es ift raich geichehen." Damit entfernte ber alte Mann fich wieber, Dorner betrachtete bie ausgefiellten Baaren und martete geduldig bis ber Meifter gurudtehrte and ibm

bas Stud Wilg überreichte. "Gang biefelbe Form?" fragte er. "Benau Diefelbe; nach bemfelben Leiften geschnitten."

"Und was toftet's?" "Nichts, mas foll ich für bas Stud-Angabe anfertigen, mit Riemen und chen Filz berechnen! Benn Gie einmal Schnallen verfehen -ein Baar Stiefel nöthig haben, halte

Der Infpettor nidte guftimmend und ging hinaus, feine triumphirende Miene mußte bem jungen Manne, ber braugen auf ihn wartete, fofort auf-

fallen. "Sie haben eine Entbedung ge macht?" fragte Paul erwartungsvoll. "Bielleicht," ermiderte Dorner achfelgudenb, "aber fragen Gie jest nicht meiter, Gie merben fpater bas Nabere

erfahren. Wohin geben Gie?" "Bu meiner Braut; ber Abend bricht

steht auf jedem Umschlag

fcon an, und gur Arbeit bin ich heute nicht mehr aufgelegt. Ueberbies habe ich auch mit bem Mechaniter noch Giniges ju überlegen, es mirb Beit, bag wir mit ber Musführung unferes

Projettes beginnen." "Beldes Brojett?" "Die Fabritation eiferner Gelb-

idrante "Ach fo, ich erinnere mich, ift bie Cache noch nicht weiter gediehen?"

Die Mlane für Die neue Fabrit find fertig, megen eines Grundftudes ftebe ich auch schon in Unterhand-

"Da, bann beginnen Gie, frisch gemagt ift halb gewonnen! Udieu, auf baldiges Wiederseben!"

Viertes Rapitel.

Gine ernfte Unterredung. Baron Friedrich v. Bergau ichien eine fchlechte Racht gehabt zu haben, er faß gahnend am Frühitudstifch und blidte mit verbroffener Miene feinem Sohne nach, der auf dem weichen Tep= pich raftlos auf und nieder wan-

# "Es thut mir herglich leid, Werner," fagte er, "aber wie gefagt, Die Sache cenirt mich und ich möchte fie gerne recht balb aus ber Belt fchaffen."

"Ich will bas gerne glauben," er= miberte Werner mit schneibenbein Sartasmus, "aber biefe Forberungen tuiniren nich. 3ch fagie Dir bamals ichon -

"Mon Dien, ich weiß bas Mfles, Du brauchft es nicht zu wiederhoien, ich erfenne auch an, bag Du gu Borwurfen berechtigt bist, aber mas wird da= burch geanbert? Graf Bablen bot mir bie Wette an, ich batte fie ebensoaut geminnen fonnen, nun ift fie verloren und ich muß natürlich bie taufend Louisd'ors gablen. Angenehm ift's nicht, ich gebe bas ja zu, aber Dich

wird bie Lappalie nicht arm machen." Werner mar in der Mitte Des Bim= mers itehen geblieben, fein lauernber Plid rubte mit vorwurfsvollem Musbrud auf bem alten Serrn, ber mit bent vergoldeten Löffelchen gleich muthig in feiner Taffe rubrte.

"Taufend Louisd'ors find auch für mich feine Lappalie," fagte er univil= lia, "ich habe Dir bas früher ichon gu verfteben gegeben."

"Nun ja, aber es ift gefcb.ben -"Und ich fürchte, daß Konftange mir feine Mitgift in Die Ghe bringen wird, alio mare biefe hoffnung auch vergeblich gemefen." "Du fürchteft bas mirflich?"

"Muß ich es nicht? Du wollteft biefe Ungelegenheit mit bem Beheimrath "Er weicht mir immer aus, jo oft

ich die Rede barauf bringe." "Und gerabe in ber letten Beit habe ich mehrfach gehört, daß er fehr berichuldet fein foll," fuhr Werner fort, "wir muffen aljo früher falfch berich=

tet gemefen fein. "Die Sache lößt fich auch jeht nicht mehr rudgangig machen,," fagte ber Baron gedantenvoll, mahrend er un ben Spigen feines Schnurrbartes brehte und babei einen prüfenben Blid in ben Spiegel marf. "Man mußte nach einem plausiblen Bormanbe fuchen, und den gu finten dürfte fchmer

balten. "3ch will bas auch nicht," ermiberte Werner rafch, "für mich hat diefe Beirath auch ohne flingende Mitgift Werth genug, ich wünsche nur, daß ber Termin gur Hochzeit jo nabe wie mög= lich gerückt werde."

"Hus befonderen Grunden?" "Mus vielen Brunben, Die alle gu

vennen gu meit führen murbe." "Ich glaube, daß diefer Wunsch auf feinen großen Widerspruch ftogen

nurde, wenn Du willit, rede ich mit bem Geheimrath bariiber.' "Es ift vielleicht beifer, wenn ich gu= per mit ber Bebeimrathin fpreche.

Man wird freilich Ginwürfe machen und mir entgegnen, die Unifteuer tonne fo raich nicht beschafft werden, aber es ift eben Mues zu ermöglichen, wenn man nur den ernften Willen hat." "Go bente ich, wirft Du es auch er=

möglichen, daß ich die verlorene Bette "Ermöglichen läßt es fich, aber Du

forberft Opfer bon mir -" "Es ift bas lette, Werner!"

"Du haft bas oft gefagt." "Diesmal halte ich Wort."

"Und thateft Du es nicht, fo tonnte ich nicht noch einmal aus solchen Verlegenheiten Dich befreien."

Der Baron trat raich an's Fenster und blidte auf die Strafe hinunter, eine Equipage war wenige Gefunden borher vorgefahren.

"Collte Diefer Befuch un & geiten?" fragte er. "Wer tonnte jo früh —" "Go fehr früh ift es nicht mehr," unterbrach Werner ihn fpottifch, aber auch er blidte überrascht auf, als in begleiten?"

Das echte importirte

#### Aarlsbader Mineral - Waffer.

Das natürliche Mittel für die Beilung von Leber- und Mieren-Leiden, gaftrifchem Katarrh urd allen Krantheiten des Ilia: gens, dronifden Entzundungen der Eingeweide, Diabetes, fettleibigfeit, Gicht Rheumatismus und hartleibigfeit.

#### EISNER & MENDELSON CO...

Alleinige Agenten, Rem Jort.

diefem Moment Ronftange und Berena

eintraten. "Wir fuhren gerade porbei, bas er flart allein unferen Befuch," fagte Ronftange, ihrem Berlobten Die Sand reichend und ben alten Berrn mit einer leichten Berbeugung grugenb, "vielleicht haft Du die Guite, uns gu beglei-

"Wollen wir nicht in ben Galon geben?" fragte Werner mit einem bebeutungsvollen Seitenblick auf ben Bater, ber feine Toilette noch nicht beendet hatte und solche lleberraschungen nicht liebte.

Der Blid Ronftangens ftreifte ben Geldichrant, er begegnete nur für die Dauer einer Sefunde bem Blid Bere-"Bogu bie Umftanbe?" erwiberte

fie, fich in einen Seffel niederlaffend. "Sier ift's gemüthlich, bleiben wir bier. Ulfo Du wirft uns begleiten, Wer-

"Wie wollen Gintaufe machen." "Das will ich gerne Guch allein überlaffen," ichergte er, "gubem tann ich auch ichon beshalb Deine Bitte nicht

erfüllen, weil ich einige Musgange gu niachen habe, die nicht vorschoben merben bürfen " "Wie ungalant!" ichmolite Berena. "3ch muß die Damen taufendmal um Enticuldigung bitten, wenn ich fie

verlaffe," faate ber Baron, "ber Zag hat für mich beute etwas fpat begon= nen und --Er beendete ben Sat nicht, mit einer

Berbengung entfernte er fich. "Ungalant ift Werner nicht," fagte Ronftange, "er wurde gewiß meinen Bunfch erfüllen, wenn ihn nicht triftige Grunde babon jurudhielten. 3ch habe noch eine zweite Bitte, aber ich fpreche fie nicht gerne aus, vielleicht ift cs beffer, wir fahren wieder nach Saufe, um bas Bergeffene gu holen."

"Was ift es?" fragte Werner raid. "Gine Rleinigfeit," ermiberte Berena, "Papa gab uns gestern Abend fünfhundert Thaler und wir haben vergeffen, fie mitzunehmen."

"Ift es weiter nichts, fo tann ich ja aushelfen," fagte Berner, an ben Beld= ichrant tretend, "dazu bedurfte es feiner langen Ginleitung." "3ch gebe Dir bas Gelb heute noch gurud," entgegnete Ronftange, Die fich

haftig erhoben hatte und jest hinter ibm ftand, "es liegt in meinem Schreib tifch, ich begreife felbft nicht, bag ich es pergeffen fonnte." "Man bentt als Braut ftets an an=

bere Dinge!" fchergte Berena. Werner hatte ben Schrant geöffnet, Die Blide ber beiben Mabchen ruhten auf den Werthpadeten, ben Baninoten

und Goldrollen. "Gold ober Papier?" fragte er

"Banfnoten," ermiberte Monftange mit leife gitternber Stimme. "Bas enthalten benn die vielen Badete?" "Bielleicht Liebesbriefe aus früheren

Jahren?" fügt Berena bingu. "Nicht doch, nur Werthpapiere, Staatsichuldicheine und Obligationen, antwortete Werner gleichgiltig, mahrend er die Summe abgahlte und Die Noten feiner Braut überreichte. "3ch halte Diese Rapitalanlage für Die foli= beste, man wird aller Sorge überhoben und fann ftets über fein Beld ber-

tugen. Ronftange ichob bas elegante Notig= buch, in bas fie bie Bantnoten gelegt hatte, in Die Lafche ihres Rleides.

"Diefe Bapiere muffen eine febr große Gumme reprafentiren," fagte

Werner nidte bejahend und führte feine Braut gu ihrem Geffel gurud. "3ch habe nun aud eine Bitte an Dich," nahm er das Wort, "eine recht große Bitte; ich hoffe, fie wird Deinen eigenen Bünschen entsprechen. Du weißt, baß ich lange im Guden Ume= rifa's gemefen bin, Du wirft es alfo auch natürlich finden, daß ich mich in ber Temperatur eines beutschen Binters nicht behaglich fühlen fann. Denigftens ben erften Winter möchte ich in einem wärmern Rlima verbringen. unter bem blauen himmel Staliens. Könntest Du Dich entschließen, mich gu

#### "Wenn ich Deine Gattin mare, fo würte mir nichts angenehmer fein als biefer Borichlag," erwiderte Ronftange,

ipradi. "Run mohl, Du fonnteft ja bis babin meine Gattin werben!"

"Bis mann?" fragte Berena rafch. "Der längste Termin ware fechs Wochen."

aus beren Bügen angftliche Erwartung

"Unmöglich," fagte Ronftange. "Unmöglich ift bas nicht," erwiderte ihre Schwester, Die Diese Ungelegenheit ebenfo geschäftsmäßig behandelte wie Werner, "wenn Mama ihre Zuftimmung gibt, fo febe ich teine Sinderniffe

"Die Musfteuer tann bis bahin nicht fertig fein!" warf Konstanze ein, aber ber zögernde Zon, in dem fie das fagte, ließ erkennen, daß auch fie ichon mit bem Borichlag fich zu befreunden be= ganin. "Bedentt boch nur, fechs Wochen find eine fehr furge Beit."

Fortfetung folgt

### Gine geheimnifvolle Unter:

ichlagung. Mus Gifenach wird bom 28. Marg geschrieben: Gin mpfteriofer Fall einer Unterschlagung bilbet gur Beit hier bas Stadtgefprach und beschäftigt unfere Staatsanwaltschaft und die faiferliche Poitbireftion. Geitens eines hiefigen Engrosgeschäftes waren um Die Mitte hieles Monats burch einen Buchhalter amei Gelbbriefe mit 1220 Mart 90 Pf. beziehungsweise über 800 Mart Inhalt auf der hiefigen Boft aufgegeben worden, beide nach bem Allgau gerichtet. Der ersterwähnte, nach Mitrang bestimmte Brief, beffen Inhalt mit 1200 Mart angegeben war, barg 12 hundertmartscheine, 1 3mangigmartichein und 9 baierische Behnpfenniamarten in fich, Die in Gegenwart bes Firmeninhabers berart in ben Brief gelegt wurden, bag bie Banfnoten ein besonderes Backetchen bilbeten. Bleich barauf erfolgte bie Doppelverfiegelung bes Briefes, welchem Ufte brei Berfonen beigewohnt haben follen. Auffallenderweise hat fich bei ber in Gegenwart zweier Poftbeamten 2infangs poriger Boche erfolgten Deff nung biefes Briefes burch bie Abreffaten Die unangenehme Thatlache erge ben, daß er wohl die neun Briefmar fen, nicht aber auch die 1220 Mar

enthielt, ftatt beffen vielmehr völli

werthlose Papierichnigel. Der ander

schaft und ber Boftverwaltung auf bas

Gifrigfte, wenn auch bis jett erfolglos,

bemüht. Die bestimmt verlautet, foll

ber erbrochene Briefumichlag anbers

gestempelt fein, als es in bem fragli=

chen Beschäfte sonft zu geschehen pflegt,

b. h. fowohl Betschaft als auch Lad-

farbe weichen etwas ab. Man barf auf

bie weitere Entwidelung Diefer Unge-

legenheit mit Recht gespannt sein, ins-

besondere auch barauf, ob die Bost

ebentuell für ben Schaben auftommen

Lefet die Conntagsbeilage ber Abendpoft.



Brudbander m faufen u. gebt nach bein Kirk Medical Dispensary, 100



# 3wanzig Jahre an hartnäckigem Rheumatismus gelitten.

ITRADE MARK.] "5 Drops" ift die Medigin, die hilft.

Werthe herren: Die Glafde "5 Drops" habe ich erhalten und bin bollftandig bamit gufrieden. 3ch hatte Reigen in meinen Ar men und Beinen, jodaß ich Rachts nicht ichlafen tonnte. Jest ift Alles verichwunden nach bem Gebrauch von 1 Glafche "5 Drops." 14. Jan. 1898. Achtungsvoll: Abolph Wriedt, Glenwood, Jowa. Werthe Herren: Die "5 Trops" haben mir gut gethan. Ich habe 30 Jahre ein wehes

Bein gehabt. Es ist eliche Mat zugeheilt, aber es ist immer wieder aufgebrochen. Die letten 6 Jahre konnte es nicht mehr zuheilen, bis ich die "5 Trops"-Medizin gebraucht habe, und die haben es zugeheilt. Die We ichwulft ift auch fort. Achtungsvoll: 21. 21. Mojeman, Solton, Ranfas. Geehrte herren: Bitte, fenden Gie mir fur fünf Thaler Medigin. Gie haben mit

am 8. Nov. eine Maiche "5 Trops" geichicht, und bie hat langst meinen Rheumatismus vertrieben. 3ch hatte auch geschwollene Beine, Gube, Sande und Gesicht, und auch die Mandeln und mein Bahnfleisch waren jo geschwollen , bag ich taum noch etwas Sartes Das ift aber gleich Alles nach ben erften paar Dojen verichmunden. Die Medigin hat bei mir Butrauen gefunden. Achtungsvoll: Gerdinand Möller, Git Greet, Rebr.

Werthe Heren: Meine Frau hat 20 3 ahre an hartnädigem Rheumatismus gelit-ten und hat viel gedoftert, aber nichts hat ihr geholfen. Tann hat sie die "5 Drops"= Medigin gebraucht, und jest ift ber Rheum atismus verschwunden. "5 Drops" ift bie Medigin, Die bilft. Achtungsvoll:

Mug. Rifolai, Chasta, Minn.

"5 Drops" farirt Rheumatismus, Sciatica, Reuralgia, Dyspepfia, Rudenidmergen, Mithma, Senfieber, Ratarth, Edlaflofigfeit, Rerbo. fitat, nervoje und neuralgifde Ropfidmergen, Ohrweh, gahnweb, Bergichwäche, Croup, Gefdwülfte, die Grippe, Dalaria, friedende

Noch 30 Tage länger um Leidenden Gelegenheit zu geben, "5 Drops" wenigstens gu berfuchen, wollen wir noch für 25 Gents Brobeflafchen franto per Boft berfenden. Gine Brobeflaiche wird Gie überzeugen. Auch verfenden wir große Flaichen (300 Dofen) für \$1.00, 3 Flaichen für \$2.50. Werben nicht bon Apothetern verfauft, fondern nur bon uns und unferen Agenten.

Agenten verlangt in neuem Gerritorium. Schreibt uns feute.

Swanson Rheumatic Cure Co., 167-169 Dearborn Str., Chicago, III.

## ALBANY DENTISTS.

Boll 3hr ein gutes Gebig Babne ober feine Solbfullung genacht ober Zahne abfolie ichmerzlos gezogen haben, io mußt 3hr nach einem zuvremeinen Black geben, wo es gemacht werden tann.

Beftes Gebiß Jahne S6.



......\$3.50 Brudenarbeit, per Jahn ... ....83 Goldfüllung ......... \$1 aufwarts Silberfüllung......50c

Reine Berechnung für Zahnziehen, falls Jähne bestellt werben. Unfere Arbeit und unfere Pretfe und unfer Ruf haben ung 15 Jahre in bietem Platz gehalten. 78 State Str., über Rrang' Candy Store. Effen Abends bis 9; Conntags 10 bis 4 Uhr.



INSTITUTE. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Aerzte biefer Anftalt find erfahrene beutide Gre-ialisten und betrachten es als eine Chre, ihre feibenben alle geheimen Krankeiten der Pähiner, Feauen-leiden und Menkruationoftorungen ohne Everation, Haufrauffelen, Holgen von Selbsibestedung, verkorene Manusbarteit 1c. Erentionen von erster stalife Operateiren, für rodi-tale Heimung von Brücken, Areds, Tumoren, Bart-cocke Edochertausteitend zu. Konfluttet und bevor Ihr beiratist. Wenn nöthig, tlactren wir Valtenten in unter Pannathenistal. Teanus nerschaften.

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.



Wichtig für Manner und Frauen! Weine Bezahlung, wo wir nicht kurten! Reine Bezahlung, wo wir nicht kurten! Irgund weide Art von Geiglichistrantheiten beider Seichlechter; Samenlung, Bunbergitung jeber Art. Monatsfrächung, ibm verloven Mannesfraft und jede scheime Krantheit. Alle unjere Praducationen find den Abangen entwommen. Wo andere auführen zu furteren, garantiren wur eine Beilung. Freie Kontultation mindlich doer briefflich. Sprechtunden ist für Morgens die 9 führ Abends. Private Sprechzummer; ibrechen Sie wer für haber des Artstate Sprechzummer; ibrechen Sie wer für haber des Artstate Sprechzeiche Geliebe Etr., Ede Ped Court, Chrago. 10/11/j

DR. F. SCHEUERMANN, Spezial-Urit fur Frauen:, Rinder: und chro-nijche Rrautheiten.

Liftice: S.C. Gde halftebestraße und North Ave., Remter Gebände. Sprechflunden von 9-11 Borm., 6-8 Avende. Bohnung: No. 366 Carradee Straße. Sprechflunden von 2-4 Phachm. Unentgefolide Gulb-tindungen für Mittellofe, m126. Im



gegenüber Poft-Office. DR. ALBRECHT HEYM, Merven-Auf. (Ausgebildet bei Brof. Grb, beidelberg.) 103 Randolph Strafe, Schiller : Gebande,

BORSCH, 103 Adams Str.,





Robafe, Cameras u. Photograph, Material

# 1006-1008 Milwaukee Ave.,

Möbel, Teppiche, Defen und



- pen -Schaukelstühlen ju den niedrigften Preifen.



Wabash Avenue

Gifenbahn-Gahrplane. Burlington: Linie. Chicago, Burlington- und Cuinch-Cienbahn. Tidet Chices. 211 Clarf Str. und Union Baffagier-Bahn bof, Canal Str., awifchen Madison und Manns. Zuge Abfahr Anfanft Lofal nach Galesburg. 48.30 B + 6.10 Pl Singe Whichman Singe Whichman Singe Whichman Streeter und La Sale #8.30 B Rockelle, Rocherlo und Forretton. #8.30 B Rockelle, Rocherlo und Forretton. #8.30 B Domalda, Deniber, Gold. Drings. #10.00 B Solesburg und Launca. #11.30 B Glieburg und Launca. #11.30 B Glieburg und Launca. #11.30 B Glieburg und Launca. #11.30 B Grit Madijon und Rectur. #4.30 R Christian Rockelle und Rocher. #4.30 R Christian Rockelle und Rocher. #4.30 R Christian Rockelle und Rocher. #3.30 B Grit Madijon. #3.30 P Grit Madi, E. Bluffs, Rebrasta. #5.50 R Et Bant und Britmandolfs. #5.50 R Et Bant und Britmandolfs. #6.30 R Remioscial, Et Joen Leabenmoorth #10.30 R Dmala, Rectut. Chunch. #10.30 R Penner. Grippie Creef. Gold. #10.30 R

# Omaha, Kecfut, Quinch, 10.30 R Denver, Erippie Greef, Colo. 10.30 R Salt Lafe, Syben, California. 10.30 R Beadwood, hat Springs, S. D. 10.30 R St. Raul und Minneapolis. 10.15 R Laglich, fZaglich, ausgekommen Sonntagi

3llinois Bentral:Gifenbahn. Ante durchfahrenden Jige verlassen den Zentral-Bahn-bof, 12. Str. und Karf Now. Die Juge nach dem Süden können (mit Ausnahme des R. D. Kostguges) ebenfalls an der 22. Str., 39. Str., Hode Park-nid 63. Strahe-Slation bestiegen werden. Stadi-Licke-Lisice, 19 Abauns Str. und Auditorium-Hotel. Durchgebned Juge — Absahrt Anfunst Kew Criegia & Memphis Limited 4. 4. 10. R. 11. 50. R. Jordinanskie Sid. lew Cricans & Memphis Limited 4.10 y actionville, iva. 4.10 y konticello und Decatur. 4.10 y k. Louis Tamond Svezial. 10.10 y k. Louis Taminght Spezial. 11.04 y veringfield & Tecatur. 11.04 y veringfield & Tecatur. 10.10 y veringfield & Tecatur. 10.10 y ew Orleans Voftyng 2.50 y Homington & Chatsworth. 14.10 y krope & Victoria Company 1.10 y krope & buque & Freevort. | 1.30 9 Samitag Racht nur bis Dubuque. "Täglich. ¡Täg , ausgenommen Sonntags.

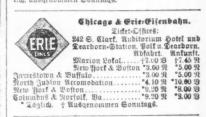

Ridel Blate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis:Gifenbahn. Bahnhof: Brabifte Str. Biabuft, Ede Clart Str.

Für Raten und Schlaswagen-Alfommobation sprecht bor ober abreifirt: Henry Thorne. Lidete Agent, 111 Abams Str., Chicago. 3A. Telephon Main 2005.

Pallimore & Chio.

Bahnhof: Granie Bentral Baffagier-Station; Stabt-Office: 193 Clarf Str. Reine ertra Fabroreite verlangt auf ben B. & D. Amsterd Bygen. Abfahrt Lofal. A. D. Amsterd Bygen. Abfahrt Lofal. A. B. Amsterd Bygen. Abfahrt Ben Porf und Mahhington Weltis butled Ervers. Ben Porf. Washington und Bitts. Burg Neudorf. Washington und Bitts. Burg Neudorf. Washington und Bitts. Burg Neudorf. Bahrgung Neudorf. Bahrgung Neudorf. Bahrgung Neudorf. Bahrgung Neudorf. Bahreling und Bittsburg. Cleveland. Wheeling und Countags.

CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." 

Actines, control and Education Residence and Adams Ste.

Canal Street, between Macaison and Adams Street,

Canal Street, between Macaison a Louis Limited to California as Limited to California a Louis "Palace Express"
Louis Capter Express"
Louis Capter Express
Limited
Limit

Das Fac-simile der Unterschrift von



von CASTORIA.

Freies Buch für Schwache Männer!

Mein fleines Buch; "Drei Alaffen Danner" wird auf Berlangen frei und verfiegelt geichicht. Es beichreibt meine 30: jahrige Erfahrung und Erfolge mit ber Behandlung von Berluften, Grgie: fungen, 3mpotens, Bodenbruch (Varicocele) und unentwidelten Theilen burd bas natürliche Beilmittel

Mein Gleftrifder Gurtel und Guspen und mich

ober man follte fich heute noch bas Buch fommen laffen. DR. A. SANDEN, 183 Clark Str., Chicago, III. Diffice: Etunden: 9 bis 6; Conntage 10 bis 1.

Glektrizität.

forium ift weltbefannt. Bitte porguiprechen Roftenfrei zu tonfultiren;

Eine Sarantie für 10 Jahre mit jeber Arbeit. Geldbrief ift bagegen unverfehrt in bie Sande bes Abreffaten gelangt. Es ift bollig rathfelhaft, auf welche Weife bas Belb abhanden gefommen ift, und Damen-Bedienung. bas Duntel gu lichten, ift man feitens ber großherzoglichen Staatsanwalt=

> Brüche. Mein nen erfunde-es Bruchband, bon

WORLD'S MEDICAL





anziehendes Gepräge. Im erften Theil feiner Weltumfege= lung (richtiger feiner Reife burch ben Bereich ber englischen Bunge) erlebte Mart Twain eine große Entiaufdung. In honolulu mar bie Cholera ausgebrochen. Er hatte fich gerade auf diefe Stadt gefreut, in ber er bor achtund= zwanzig Jahren frohe Tage verlebt batte. Er febnte fich banach, fein Muge an ihrem Liebreig zu weiben und alten Freunten bie Sand ju ichütteln, aber bas mußte er fich verfagen, benn ber Rapitan hatte ftrengften Befehl erhals ten, nur folche Baffagiere landen gu laffen, Die in Sonolulu bleiben woll-

In Sidnen, Melbourne, Abelaide und ben vielen anderen auftralischen Stabten, in benen er feine Borlefungen hielt, hatte er bas Gefühl, als befinde er fich auf heimathlichem Boben. "Die Auftralier", fagt er, "unterscheiden fich bon uns weber in ihrer Rleibung, Saltung, Bewegung, ber Mussprache bes Englischen, noch fonft in feinem gangen Gein und Wesen. hin und wieder berrathen fie zwar ihren englischen Itfprung burch flüchtige Untlänge, allein Diefe find nicht genugfom ausgeprägt, um ohne icharse Beobachtung bemertbar ju fein. Die Muftralier baben eine große Leichtigfeit in ben ge= felligen Formen und find, unmittelbar nachdem man ihnen porgettellt ift, berglich und vertraulich. Das ift echt amerifanijd! Man fonnte übrigens auch ten boch endlich anfangen, eine Gpur fagen: fie haben bas Wohlwollen ber Englander, aber ohne beren felbitbewußte Burüdhaltung."

Mart Twain erblict ben Grund Diefer Ungezwungenheit bes Bertehrs in ber bemotratifden Gefinnung ber Mufiralier. Und er hat Recht; gugefnöpfte Steifheit pflegt bas Rind ber Stanbes= porurtheile und Standesunterichiebe

Naturgemäß bat Mart Twain eine große Sympathie mit Diefer bemotratischen Aber ber Auftralier. Aber ben= noch billigt er nicht die Buniche berer, Die zwischen den Rolonien und bem Mutterlande das Tijchtuch durchschnei= ben wollen. Er fagt, "wir hatten an Bord viele Freunde Der auftralifden Foberation. Diefe begen Die feite Buberficht, ber erfehnte Tag fei nicht mehr fern. Doch scheint es außer ihnen auch noch eine Bartei gu geben, Die fich gang und gar von Grogbritannien loslofen und ein felbilflandiges Sauswefen grunden möchte. 3ch halte biese 3bee für unverständig. Sie beuten auf das Beispiel ber Ber. Staaten; aber ihre Buffande icheinen mir gang anders gu fein, als die unferen waren. Auftra= lien regiert fich felbit; es erleibet feiner= | Jahrhundert hineinguichlummern. lei Ginmifdung in feine Ungelegenheiten; fein Sandel und fein Gemerbe werden nicht gedrückt. Satten wir uns bazumal in abnlicher Lage befunden,

wir waren nicht abgefallen." In Renfeeland waren es pornehm= Die Gingeborenen, Die fein Intereffe in Unipruch nahmen. Die Ginge= borenen Auftraliens gehoren ichon faft

Offen Abends.

.. Von der Hütte zum

lung in Betracht to amt, macht Gure eigenen Bedingungen.

1901-1911

State-Str.,

nahe 20. Str.

State-Str.

3011-3015

Wir mahnten, die Maoris feien eben= einstimmen. Als Mag für ben geleifte= falls, wenn auch nicht mit jener rapi- ten Rraftaufwand biente ber Berbrauch ben Geschwindigfeit, im Musfterben be- an Sauerftoff bei ber Athmung mahgriffen. Allein Dart Twain erfuhr rend des Fahrens und Gehens. Um aus zuberläffiger Quelle, baf ihre Bahl | wieder gunimmt. Gie ftanben bei ber | fen gu tonnen, war auf ber Lentstange Unfunft der Beigen auf einer hoheren | ein Gasmeffer fo angebracht, daß er Rulturstuse als die Auftralier und bas Gleichgewicht nicht fiorte. Rad Tasmanier. Dieses befähigte fie, bem Bivilifation einen ftarteren Biderftand entgegenzustellen. Gie zwangen ben einer Befchwingifeit bon 15 Rilome= Eindringlingen eine gewiffe Bochach= tung ab, die fich die übrigen wilben Bolter wicht zu ertrogen bermochten. Und fo fam es, baß fie einen großen Theil ibres Landes begielten und gwar feit von taum 9 Rilometern. Burde feinesmegs ben ichlechteften, baf fie ben nämlichen Rechtsschutz genießen wie Die Beigen und jeht auch Gig und Stimme in der Landesperwaltung haben.

Aber nicht nur den Wilden, sondern auch den Frauen räumt befanntlich Reufeeland eine bevorzugte Stellung ein. Dieje Thatjache veranlagt Twain gu einer Philippifa, die feine Unflarheit über feine Stellung gur Frauenfrage gulagt. Er ichreibt: "Dabeim (alfo in ben Ber. Staaten) behauptet man, Die Frauen fonnten beshalb nicht gur Wahl gugelaffen werben, weil man fie auf bem Bege jum Bahlort nicht vor Infulten ichutgen tonne (?). aber bezeugt ber offi= gielle neufeelandifche Bericht, daß Wahlen ftill und ordnet verlaufen und nirgends ben fcatt wird. Gine Stunde Rabfahren Frauen eine Beleidigung jugefügt "Die Manner", fahrt er fort, "foll-

bon Sochachtung für ihre Mütter, Bat- widerftand ben größten Theil ber tinnen und Schweftern gu fühlen. Die Frauen verdienen bas; fie haben fich portrefflich gehalten. Gie fegten eine Menge ungerechter Gefete aus bem amerifanischen Staatenbuch im Laufe bon fiebenundbiergig Jahren. In Die- murbe por Rurgem in Baris gegrunfer furgen Beit befreiten fie fich aus bet. Geit mehreren Jahren ftromen ibrer Leibeigenschaft - in ben mefent= lichften Buntten. Ohne Blutvergießen hätten die Danner in biefer fleinen Frift bas nicht ju Canbe gebracht. Die Frauen erreichen ihre 3mede nicht nur burch eine friedliche, fondern auch fegensreiche Revolution, und ber Durchichnitismann follte nun endlich gu ber Ginficht tommen, daß fie Muth, Thatfraft, Beharrlichfeit und Starte haben, aber es halt überhaupt ichmer, eine Durchichnittsmann zu irgend einer Ginficht gu bringen."

Mart Twain findet die Welt viel amufanter, feitbem die Frauen aus D. b. alle Abflufungen ber fcmargen ibre paffiben Stellung herausgetreten find. Und in ber That, man tann bem einsprafidenten Benito Gulva, einem gelegten Jahrgebnt viel Schlechtes nach= fagen, aber langweilig mar es nicht, Die Beit macht feine Unftalt, mit einer Schlafmiige auf bem Ropf in's neue

#### Arafiberbrauch beim Radfahren.

lleber ben Rraftverbrauch bes Rab= fahrers im Bergleich jum Fugganger hat Leo. Zung durch Berfuche im phy= fiologischen Laboratorium ber Berliner Thieraratlichen Sochschule einige Be-

YOUR (REDIT IS (100)

entipricht Das 2. Gifh Dobel-Lager jedem Bedarf, jedem Geichmad, jeder Borje. Ge

gibt eine Giderheitstinie fur Dobel-2 Den wie fur Bruden oder auf Dem Gis. Dier

feid 3hr ficher. Berlaft Gud auf unferen gwanzigjahrigen guten Ruf. Coweit Sah:

gang zu ben ausgestorbenen Raffen. — prattischen Erfahrungen ziemlich überbie eingeahmete Luftmenge genau mef= nebft Gasmeffer wogen 21,5 Rilo= gersegenden Ginfluß ber europäischen gramm, Die Berfuchsperfon 70 Rilo= gramm. Die Berfuche ergaben, baß bei tern in ber Stunde, alfo bei einer be= quemen Durchschnitsgangart, ber Cauerftoffverbrauch nur um 6 Prozent größer mar, als bei einer Befchwindig= bagegen bie Geschwingdigfeit auf 21,5 Gilometer in ber Stunde geffeigert, fo flieg ber Berbrauch bon Cauerftoff ge genüber ber mittleren Gangart um etwa 10 Prozent. Um eine unmittelbare Bergleichung ju ermöglichen, wurden auch eine Reihe bon Gehversuchen in berichiebener Bangart ausgeführt. Es wurde babei angenommen, daß ein Radjahrer=Tempo von 15 Kilometern in ber Stunde 6 Rilometern Marfchleiftung eines guten Fußgangers ent= fprache. Es fiellt fich heraus, bag bei 6 Rilomeier für ben Fugganger und 15 Rilometer für ben Rabfahrer Diefer 72, ber Fußganger aber nur 59 Liter Sauerftoff in ber Stunde verbrauchte. Die Bablen zeigen, daß im MIlgemeinen bie Unftrengung besRabfahrens untererforbert alfo 22 Prozent mehr Rraft, als eine Stunde Banderns. Wie wei tere Berfuche lehrten, verbraucht bei größeren Geschwindigfeiten ber Luft= Rraft bes Radfahrers.

#### Die immargen Gindenten.

Gin neuartiger Stubentenberein aus allen Belttheilen auch Diejenigen, welche amn einft "Wild" nannte, gu ben europäischen Sochschulen, um fich hier Die Waffen ber Zivilisation anqueignen und fie bei paffenber Belegen= heit gegen die höherstehende Raffe ber Beifen gu richten. In Paris ift Die Bahl biefer "Wilben" fo groß geworben, bag man, um einen tiefgefühlten Bedlirfniß zu entfprechen, an bie Brunbung eines "fchwarzen Studentenbereins" benten mußte. Dowohl fammt= lich fcmarg, weifen bie Bereinsbrüber boch bie berichiebenfien Farben auf, Farbe, von bem tiefichmargen Berborenen Santianer, und bem weniger fcmargen Fligelabjutanien Menelits bis gu Mulatten und noch bellfarbigen Mifchlingen, Der Berein begann feine Thatigfeit mit einem feierlichen - Frühfchoppen; man befchloß, vierteljährlich ein Somposion ber Regerjugend zu peranflaften, gu welchem auch meiße Bafte Butritt erhalten follen, aber nur folche, Die fich burch Bort und Schrift um Die fchmarge Raffe Ber bienfte erworben haben.

fichtspuntte gewonnen, Die mit ben lejet die Conntagebeilage ber Abendpoft.

Offen Abends.

219-221

Off Horth

Avenue.

503-505

Lincoln Ave.

"Der Große Blod bon

e onreago, Freitag, ven 15. April 1898.

# 5. Floor-Chicagos beftes Reflaurant, mafige Preife-Speziell morgen, Die a la mode, bc.



Wir zertrümmern die Theorien der ausschließlichen Kleiderhändlerwir zeigen die Preis-Thatsachen, welche trügerische Behauptungen über den haufen werfen. 25 Prozent Ersparniß von den Preisen ausschließlicher Kleiderhändler und 25 Prozent Ersparniß als fabrifanten, zusammen 50 Prozent Ersparniß an Eure Kleiderrechnung wenn Ihr hierher fommt.

# \$6.99 für \$10. Auzüge. \$6.99 für \$12. Ueberzieher.

fteben. Chicago bat nie Derartiges gesehen. Amerita tenut feine befferen. Es ift ein Breis Triumph. 600 englijde blane Gerge Cad-Anginge-Stalian Cloth Jutter-Die Sofen haben Gurtelhalter.

500 importirte ichwarze Clan Worfted Cad Anglige - Stalian Cloth Gutter-Doppelt genähte Kanten. 300 feine Caffimere und fancy Cheviot Frod Un-

Biige-Gerge Tutter-perfett paffend. 200 Bannodburn Cheviot Cad Angiige-grau und braun gemifcht-Gerge Futter-Catin Biped.

460 feine Berringbone Striped Cheviot Angüge tiefer frangofifcher Borftog-Stalian Gloth Futter. 265 Bradford Cloth Frad-Augüge-feine Sorte Italian Cloth Tutter.

219 Mebergieher von hiefigen Stoffen-burchweg · feidegefüttert, überliegende Rahte, breiter Borftog. 465 doppelte und Twift Covert Uebergieber-tor= rette lobfarbige Schattirung-Italian Cloth Gut= ter-Satin Mermel-Tutter.

> Alle find gut gemacht und bon Experten ge= fcneidert-gebügelt u. Reparaturen toften= frei gemacht für ein Jahr bom Datum bes Gintaufs an.

Eure Auswahl



Werth \$10. und \$12.

# Wir verkaufen die besten seit Kleider Bei geldsparenden Preisen.

Wir machen speziell aufmertsam auf unfer großartiges Affortiment von hochfeinen Angügen für Manner-feide-faced blaue Gerges-braune und blaue Ched Grescent Worfteds-Schnabel s feine alle Gewebe berichiedene andere Stoffe und feinfte beliebte dauerhafte Gewebe \$12. Ched Grescent Worfteds-Schnabel's feine Rlub Ched Caffimeres und verlaufen-unfer Spezial=Breis

Taufende der hochfeinften Anguge-Glifon's ,herring=bone' Tan Cheviots, gefüttert mit Satin-16 Ung. ,chain weave' Martin Serges, Waihington ftarte Wale blaue Gerges, Geiden faced-feine importirte ichwarze Clay parte Wale blade Serges, Selben judes Stockton's Borjeds, Etockton's Borjeds, Wendell's feine Vin Ched Worfteds, Stockton's \$14.75 Rleiderhandler \$18 u. \$20 verlangen, unfer Spezial=Breis

### Gin Bite-Snit-Flyer.

500 Manner Cheviot Bife-Suits-icone graue und TanCheds-Sofen mit Raballerie - Gif und Belt . Straps beriebenhandler-Breis \$3.95- Spegial für Camftag-

250 Paar Bichele-Dofen fur Mannes — Cavallerie-Eit hübiche graue und braune Mischungen — Cavallerie-Eit 980.50 —

Ein Bunder in "Bite"-Sofen. | Ertra Spezialitäten in Sofen.





Bartie 1.\_Ganzwollene doppelreihige Anzüge — ganz= 5 wollene Recfer=Ungiige — gangwollene Ma= trofen=Unglige-gangwoll. Middy=Unglige-gangwoll. Beftee=

Angüge-Hunderte von wirklich gang= Angüge, die in Abofesale bis weben und Farben — nach der neueften Mode gemacht - gefüttert nach der richtigen Urt werth \$3.25 im Rleinverfauf

Grtra Knaben-Anieholen — Größen 3 bis 16 Jahren — ganzwollene Fabrifate— doppteller Sis und Ante-einfach Farben und famy Mildhungen— 290 werth 750-Camitgag Sogiafpreis

Bartie 2 .- Englische blaue Serge Matrofen-Ungugefeine blaue Cheviot Middy Angüge-im= portirte Cheviot und doppelreihige Worfted Anglige-fancy

ichottische Cheviot Bestee Angligefancy Caffimere und Cheviot Reefer Angüge - elegant geichneidert und hübich ausgestattete Ungüge-gut paffend und die beften gangwollenen Stoffe-mit Ceibe genaht-werth im Retail \$5 und \$6

Minguac, im Bholefale

orifate— 29c | 500 Wother's Friend Shirtwaifts—Größen 4 bis 14 Jahre—abnehm Batent-Girtel—alles neue Frührahrs-Auter—werth 50c— 2



# Schluß-Räumung von g. B. Clastin & Co. Ueberkleidern. Berkauf einer großen Auswahl von hochfeinen Capes, hubichen Moden und fehr toftbaren Braps, bas Refultat von monatelangem

forgfältigen Suchen im Ausland von den besten Ginfaufern von B. B. Claffin-Erzeugniffe von Barifer Schneidern, Wiener Schneidern, Berliner Schneidern,

-alles Rleiber, Die früher bei uns ausgestellt waren für \$20, \$25, \$30 und \$35, und unstreitig \$40, \$50, \$65, \$75 und \$100 werth-zu einem phanomenal niedrigen Preife, um gum raumen28erth 840 bis \$100.

Real Mabras Ties und Banb

Bow's für Manner-Tanfenbe

gur Ausmahl - werth bon 50 nis 10c-8 für 15c ober 3c

Mene Salstrachten für Danner

in hubiden bellen Grounds-

-gemacht aus reiner Geibe,

25c

48c

Männer-Ausstattung.

Seibene Ties für Manner-großartige Barie. 6c

Stud-

Werthe-

taten - ju 14 bes Werthes-morgen-

Rinber-Rleiber - aus feinen ichottifchen Ginghams gemacht - mit ,,bor plaiteb" Front-beftidtes Dote-Buffarmel und extra voller Rod-nett gemachtmerth \$1-morgen

Sainber Coats - aus rother und blaner Meltonette gemacht - mit großem 49c Matrojentragen—mit 5 Neihen Band befeit Coat Bad und Bor Front \$1.35 -ertra gut gefchneibert-werth \$2.50-Samftag gu

#### Company of the state of the sta Männer. Frühjahrs-Hite. Meberrachung in Desen. 250 Dupend Belg Gilg Derbnis



Wenn fich jemals eine Ofen-Gelegenheit bot, jo ift es dieje Offerte.

### Kinder : Wagen.

Bereitet ben fleinen Liebling por auf bas ommende Wetter mit Connenichein und rijcher Luft. Wir führen über 100 verichiebene Gorten, im Preife pon \$3,75 bis Gur bieje Boche haben wir einen fpeziellen Rinbermagen ausgefucht, gepol= ert in irgend einer Garbe, Stahlrad Schrigeflecht, werth \$11, f. \$5.75

Angenommen, bu und bein Gatte beachtet biefes?

#### Dreifing : Caje.

Die lette Sand an einem fofigen bequemen Schlafzimmer, aus folibem Gichenholy mit ovalem frangonichem geichliffenen 24x30 Spiegel, Bianopolitur, volle Gerpentine ob. Swell-Gront, ichmer gegoffene Meffing-Sandgriffe ; von ber beften Firma in Grand Rapibs gemacht, ift \$26 werth; nur noch für \$1.00 per Boche. 38 berielben übrig (ein §13.75 Gelbnoth gehört ber Bergangenheit an, beltener Bargain), nur. \$13.75 menn man bier lauft.

Teppiche. Mur gu Stiiden von Preifen f. bieje Boche. Coppelte Ingrain Teppiche ..... 27e Marten. 10c Toppelfeitige Smyrna-Rugs ... \$14.25 Bir legen Guch in irgend einem Zimmer in Gurem Saufe einen Rug ober Teppich

## Morgen verlodkende Chic Bugwaaren.



Garnirte Gute für Frauen, Damen und Rinder-in ben richtigen Farben, Moden und Jagons-ein großes, ? verichiebenartiges Affortiment bavon ausgumablen, einschließlich unfere ausgezeichneten Cafb- Dute-wert bis \$5 aufwärts - 3hre Auswahl \$2.45 Samitag 311

Bollftanbige Corte von neuen, frifden Guten ron unjeren Arbeifsraumen -nicht zwei ahnlich alle garben -alle gagons - bie Stoffe an biefen huten verwendet find von berfelben Qualität, welche fur uniere beiferen Bute gebraucht werben-werth bis \$6.50-Samitag-

50 Tupenb Tam D'Chanters fur Rinber - gemacht von fanen Tuch-braibed Kronen-befest mit 59c

100 Tugend Treß-Kacons, Turbans und Blumen und Foliage — einschl. Kinderschortbad Sailors—in Bernnia Haar, Franze, Taifies-, Kornbumen-, Bergiß-Katent Milan unt fancy Braids—
meinnicht Zweige—Rosen-, Beilchen-, alle bie neueiten gacons und Cphen-, Geranium- und Lilac-Foliage—werth bis 50c—

#### Ties für Dlanner-in Buffs, Tede, neuen Imperiale, ene große Ginb Ties und neue große Regligee Boms-Camftag-

Bemben und Unterhofen für Dtanner-mittelichmer in Rameelsbaar und Raturmolle - Berlmutter-

Anopfe-gerippte Zail-augerordentliche 48¢ Werthe-Samitag-

### Roch ein großer Schuh-Berkauf,

Supo-1-Afb. Cartons-3c 81/2-30fl. Gilm- 45c } ipeziell Camftag gu-

33c

ber Gud morgen mundervolle Schuh: Werthe gibt-jedes einzelne Paar reprafentirt ei: ne Griparnis um Die Salfte und mehr.



Schwarz, Braun, Bearl und Ceal

-feibe ngefüttert und .befest-in

allen leitenben Frühjahrs - Fagons

-derfelbehnt, denAndere \$1.

Rappen-in Golf, Stanten und

ben ruffiden Dacht-Fagons-in

. Dlauner undanaben Trübighra.

Blan und ganch opens und El. verfauft- 39¢

Yale Camera—mit bollständiger Entwicklungs- und Truck-Ausrüftung u. 6 Platten—werth \$1—zu 39c

Cameras und Supplies.

4x5 Platten-ertra ant-

Photo Mounter-15c werth-

5000 Plage feine lobigrbige u. ichmarge Coube fitr Manner-beffe: bend ans frang, Calf und Burte Bros, feinem brafil, lobfarb. Leder - jum Echnuren und Congreg-alle handgenahte Welts u. neue ber: befferte Coin Toe Leiften-gemacht bon ben beften Schubmachern in Amerifa-Beiten MM bis G-

Sochieine Auffian Galf Edube für Manner-mit fancy Befting Top, lobfarbig ober ichmary-ebenfalls Bici Rib und Freuch Calf Batent-leder Schube jum Schnüren und Anopfen-fie find in febr guter Weife gemacht und bon fogenannten "fashienable" \$2.90 Schubftores für \$5 perfauft-morgen

2. M. B. Bichcie Edube für Manner-von feinem Coltifin-Leber gemacht-corrugateb \$1.44

-lobfarbig oder ichwary-wirflicher Werth \$2-für Reue Panel Boots für Damen-jum Stragen: und Bichele: Gebrauch- Fanch Gloth Top-inferteb Facing-leichtes Cemicht-fomat; eber lobfarbig-ein Coub nad unferen eigenen Entwurf-ein bollfommener \$4 Werth-

## Berühmte Centaur-Räder, \$13.69.



Centaur Bicpcles-gemacht mit 13abligem nahtlofem Tubing Grame, berftarft an allen Berbindungs: ftellen; Grant Gorf mit Ronal Arch Grown und weiten Forte Seiten, nidelplattirte Grown und Tivs, 28-30ll. Raber mit nidelplattirten Pianobrabt-Sveichen, mit einfachen ober Double Tube Tires ausgestattet, rough ober smoothed Thread; Sorn oder Schinneer Sandle Bars; Sattel, 4 Facous-Reine Postbestellungen ausgeführt. tet, rough oder imoothed Thread; Auswahl von raifed, brop, Ram's Dorn oder Schinneer Sanble Bars; Leber-Sattel, 4 Jacons-\$13.69

American Giper-für Damen oder herren-mit befter Qualität Tool Stahl Bearings (gehartet), naht: loje Stahl Tubing, alle blanten Theile auf Rupfer vernidelt, guter Cattel und bauerhafte Tires-ein prachtvoller Werth gu \$25-Camftag-

Die berühmten March Dapis Bieneles - beite Corte Material burdmeg gebraucht-Morgan & Bright Die berühmten March-Tabis Biebeiss — vene Sorie vonteiler Anderson Ganble: Bars— S37.50 irgendwelche Farbe-nichts Befferes im Canbe für \$15 .-

Bichele: Utenfilien. Colars Acetplene: Gas Lampen-

Cheppard's berühmte Chelometers \$2.25 Morgan & Mright Tire Cement— \$1.69 Amalgamated Banel Sattel— Bebem Raufer eines Bichcles wird bon einem erfahrenen Lehrer Unterricht gegeben.

79e 1e **5**9e